

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

## Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

## Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



MNE 289



.

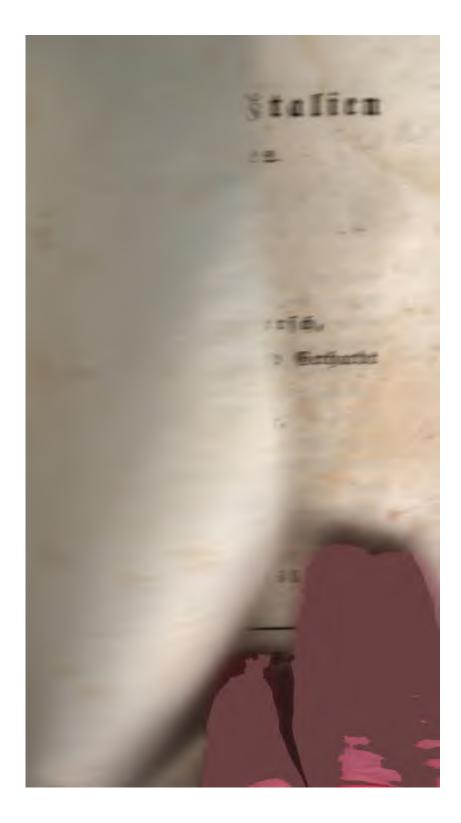

•

·

# Reisen in Stalien

feit 1822.

23 0 n

Friedrich Thiersch, Ludwig Schorn, Eduard Gerhardt und

Leo von Klenze.

Erfter Theil.

Leipzig, bei Gerhard Tleifcher.

1 8 2 6.

LG 426 T45 1826

## Borrebe.

Wahrend meiner Reise in Italien in den Sahren 1822 und 1823 hatte ich die Gewohnheit, was mir ber Bemerkung wurdig schien, überall sogleich, und wo möglich vor den Gegenständen selber, die betrachtet wurden, kurg aufzufchreiben. Aus biefen Bemerkungen wurde sodann, wie es die frenen Stunden, die Ruhe= puncte, die Abende, die Bwischenraume ber einzelnen Reisen gestatteten, bas Wichtigere ausgehoben und in einen zusammenhangenden Bericht gebracht, ber, untermischt mit hauslichen und personlichen Dingen, in Form von Briefen an meine Frau, Amalie, geborne Loffler, nach Munchen in regelmäßigen Sendungen abging, und meine Angehörigen und Freunde von den Erscheinungen und Vorgangen meiner Reise fortbauernd in Kenntniß hielt. Bon diesen Briefen ist kein einziger verloren ge= gangen, und fie bilden einen zusammenhangenden Rei= sebericht von 1100 enggeschriebenen Octavseiten, welche ben Theilen bieses Reisewerkes, Die von mir her=

stammen, zum Grunde liegen. Aus ihnen wurde das in eine disentliche Reisebeschreibung nicht Gehörige hinweggelassen, das Uebrige aber, wo es nothig war, verbessert, weiter ausgeführt, und aus den in sie nicht ausgenommenen Bemerkungen, so wie aus dem übrigen literarischen Vorrathe ergänzt, den man leicht auf els ner Reise nach Italien sammelt und heimbringt. Deß= halb beruht in dieser Reise, obwol ihre Bekanntmaschung durch andere dringende Arbeiten verschoben wursche, das Hauptsächliche auf unmittelbarer Anschauung, und ich wünsche, man möchte es den einzelnen Schildestungen anmerken, daß sie aus dem ersten lebendigen und noch frischen Eindruck hervorgegangen sind, den die Sesgenstände in ihrer Neuheit, Eigenthümlichkeit und Schönscheit aus das Gemüth des Reisenden hervorbringen.

Warum aber überhaupt diese Schilderung von Reisen in ein Land, das schon so oft bereiset, beschriesben, beurtheilt, gepriesen und auch getadelt worden ist, warum zu den zwenhundert und zwanzig Reisedesschreibungen von Italien, die eine neueste Zählung zussammengebracht hat, noch die zwenhundert ein und zwanzigste hinzusügen, und, wie man sagt, Holz in den Wald, Wasser in den Fluß tragen? Ben diesen Fragen, die ich mir selber vorgelegt und wohl erwogen habe, din ich in Bezug auf die italienische Reisedes

größten und fernsten Zeiten ist, wie die gluckselige Flur von hesperien, die Pflegerin großer Manner, bie Mutter ber Bildung, die Lehrerin der Bolker. Dazu fühlen sich die deutschen Bolker durch eine all= gemeine und tiefe Buneigung mit Stalien verbunden, welche von den mehr oder weniger erkannten Vorzugen des Landes und des Bolkes erregt wird, und sich in einer allgemeinen Sehnsucht nach seinem himmel, seinen Ebenen und Gebirgen, nach ber geistreichen Anmuth seiner Bewohner und ihrer Sitten, nach ber Schönheit, den Kunstwerken, selbst den Trummern feiner Stabte und nach allen Gußigkeiten eines fublichen Lebens außert, die uns in einem um so schonern Lichte erscheinen, je mehr Art und Sitte unseres Landes, ungeachtet seiner eigenthumlichen Borzüge, gegen Diese Guter zurücktreten. Die gunftige Stimmung für Italien wird felbst durch feine Schicksale und burch fei= ne Lage genahrt. Denn es ist mit den Landern wie mit den Einzelnen. Sie erregen eine um so größere Theilnahme, je mehr sie hinter dem Bustande zuruckbleiben, in welchem wir einen Zeben zu erblicken munschen, dem die Natur viele und große Anspruche an ein vollkommnes Gluck gegeben hat. Zener Bunei= gung aber und dieser Theilnahme ist es hauptsächlich benzulegen, daß alle die Beschreibungen des Landes, wenn sie nur im Uebrigen nicht zu weit hinter ben

Forberungen an solche Werke zurückbleiben, mit Wohlzwollen aufgenommen werden, und jede neue Schilderung dieser Art findet eben dadurch schon allein ihre Rechtsfertigung als die neueste Aunde, welche nach homer zumeist die Gemüther erfreut.

Indeß befindet fich ein Reisebeschreiber in Bezug auf jenes Land und unfre offentlichen Berhaltniffe in mehr als Einer Verlegenheit. Vieles, mas in politi= schen und religiosen Dingen seine Theilnahme, sen es an bem Ganzen, ober an bem Einzelnen, in Unspruch genommen hat, muß er in einer Beit unberührt laffen, bie wenigstens in unsern beutschen ganben, wenn auch Bahrheit, doch nicht die ganze Bahrheit gestattet und verträgt, und er kame in Gefahr, eine Frucht, die oh= ne Mutter geboren worden — prolem sine matre creatam - in bie Belt zu fegen, wenn er biefe wichti= gen, bas Ganze burchbringenden und die einzelnen Er= scheinungen begründenden Gegenstände zur Grundlage seiner Schilderung bestimmen wurde. Underes ließe sich barstellen ohne Besorgniß, zu verlegen; aber es liegt ber allgemeinen Theilnahme ber Gebildeten, benen eine solche Beschreibung gewidmet ist, zu fern, ist auch gerade bie letten Jahre schon ausführlicher und besser, als es hier geschehen konnte, von Undern mitgetheilt worden,

wie in ben Werken von Hase, Bluhme und Pers, was auf Literatur und Bibliotheten fich bezieht, ober wird füglicher eignen Werken aufgespart, wie die Arbeiten und Sammlungen, bie ich zum Behuf kunftiger Bearbeitungen bes homer, hesiodus und Lacitus peranstaltet Uebrig bleibt also außer ben zufälligen Begeghabe. nissen der Reise der Eindruck und die Natur bes gan= bes, seiner Bewohner, seiner Erinnerungen und seiner Schäße alter und neuer Runft. Ich habe mich be= muht, über ben Belehrungen, bie ich in biefen gefunben, die Theilnahme, welche mir besonders die Bewohner eingeflößt haben, in biesen Schilberungen nicht zu= rudzustellen, überzeugt, daß ber Mensch bem Menschen überall bas Nachste und seiner Aufmerksamkeit Burbig= fte ift, indeß nur burch biese Berbindung ein Reisewerk über Stalien aus dem gewöhnlichen Kreis der Berichte über bas und jenes heraustreten und sich zu einer lebendigen Darstellung erheben kann, wenn auch biese, wie bas Gemalbe von Benedig, baburch mit gro-Ben Schatten erfüllt wirb, welche ber Glang seines alten Ruhmes und seiner ewig jungen Runft nur zum Theil mit heiterem Lichte bestrahlt.

Weil ich gehindert wurde, manche Hauptrichtungen bes Landes, die des Merkwürdigen und Belehrenden Bieles enthalten, zu bereisen, und selbst nach Neapel

und Sicilien zu gehen, habe ich einige Freunde veranlaßt, fich mit mir zu einem gemeinsamen Berte über Stalien zu vereinigen. Schon dieser erste Band enthält von L. Schorn eine Beschreibung seiner Reise von Bologna über Rimini und Ancona nach Rom, die er in demfelben Sahre in Gefellschaft bes herrn Reichbrathes Erwin, Grafen von Schonborn = Wiefentheid zu machen bas Gluck hatte, welchen jene aufgeklarte Liebe zu ben Runften nach Stalien führte, die ihn, nachft unferes Ronigs Majestat, als ben vorzüglichsten und einflugreich= ften Freund und Beforberer ber Kunft in Baiern erscheinen läßt, und nur einen Theil der Borzüge bes Geistes und Charakters bilbet, welche biesem mahren Ebelmanne die Berehrung aller Zeitgenoffen, die ihn kennen, zugewendet und gesichert hat.

So werden dem zwenten Theil, welcher Florenz, Rom und die Campagna umfaßt, Reiseberichte über mehre Theile des Innern Italiens von Eduard Gerhardt ein= verleibt werden, und Nachrichten über den neuesten Zusstand der Nachgrabungen und Alterthümer in Neapel. Der dritte Theil wird zuerst Pastum und Sicilien, von Hn. Oberdauint. Leo v. Klenze enthalten, welcher gleich ausgezeichnet als Architekt, wie als Archivolog, im Jahre 1823 und 1824 diese Länder im Gesolge Sr. Majesstät, unseres jest regierenden Königs, damals Kronprins

zen von Baiern, besuchet, und in Sicilien mehre Monate ben Untersuchungen der großen Ruinen von Agrigent und Selinunt gewidmet hat, hierauf die Rückreisen von mir über Perugia, Florenz und Mailand, von L. Schorn über Pisa und Senua. Auch wird dieser Theil die lithographischen Zeichnungen über das ganze Werkenthalten, unter ihnen die merkwürdigen Denkmaler altgriechischer Kunst, welche vor wenig Jahren in den Trümmern von Selinunt sind gefunden worden.

Munchen, ben 28ften Marg 1826.

Reisen
in
Stalien.

Erfter Banb.

1

zen von Baiern, besuchet, und in Sicilien mehre Monate den Untersuchungen der großen Ruinen von Agrigent und Selinunt gewidmet hat, hierauf die Rückreisen von mir über Perugia, Florenz und Mailand, von E. Schorn über Pisa und Senua. Auch wird dieser Theil die lithographischen Zeichnungen über das ganze Werk enthalten, unter ihnen die merkwürdigen Denkmäler altgriechischer Lunst, welche vor wenig Jahren in den Trümmern von Selinunt sind gesunden worden.

Munchen, ben 28ften Marg 1826.

Reisen
in

3 talien.

Erster Banb.

1

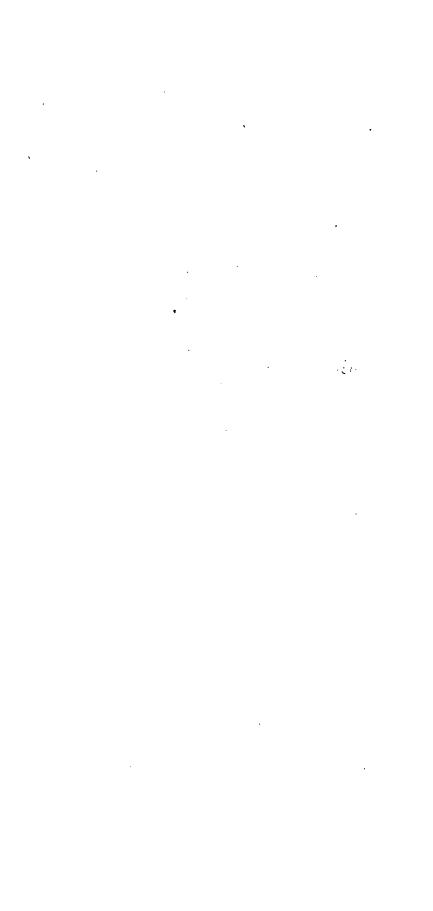

# Erstes Buch.

Reise von München nach Berona.

Die hinderniffe waren endlich gehoben, welche feit Sahren meiner Reife nach Stalien entgegenftanden, und in ben letten Tagen vor ber Abfahrt hatten fich zwen junge Gelehrte, ber Gr. Dr. Kr. und ber Gr. Dr. Augustus Sa., jener aus Ropenhagen, biefer aus Ronigsberg, an mich gu berfelben angeschloffen, am Ende auch noch ber Architect Br. B. aus Deffau. Mich führte bas Berlangen nach Italien , bas zwente gand bes claffifchen Atterthums mit feinen Reften und Erinnerungen aus ben Beiten feiner alten Große und bie Biege ber neuen Runft und Biffenschaft tennen gu lernen, befonders in Beziehung auf jene Studien, welche ber Gegenstand und bie Aufgabe meines Lebens geworben Achnliches, boch besonders Runft und Poefie, suchte unfer Freund August, um beffen jugendliche Stirn nicht ohne Ruhm icon ein Krang ber Mufen lag; ber banische war ausschließend auf ben Ernft ber lateinischen Literatur gerichtet, beren Schätze in ben Bibliotheken Italiens ber vorzügliche fte Gegenstand seiner Wißbegierde waren. Sr. B. hoffte burch Betrachtung und Untersuchung alter und neuer Gebaude bie Runde und Erfahrung feines Saches zu vermehren. waren wir von bem regen Berlangen bewegt, bas ,, fuße Land" zu begrußen, welches ber Apennin burchschneibet, bas bie Alpen umgurten und das Meer, von dem zwar die alte Macht der Waffen gewichen ist, dem aber die Fruchtbarsteit und der Seegen seiner Fluren, für Kunst und Wissensschaft unermeßliche Schäße, und in seinen Bewohnern ein Bolk geblieben ist, dem durch seine Anlagen und seinen Geist die erste Stelle unter den Nationen bestimmt war, wenn es das Schicksal zugelassen hatte. —

Wir waren so gludlich, in Munchen selbst einen vortresslichen Betturin aus Florenz zu sinden, und bedungen mit ihm die Reise zunächst bis nach Berona. Um 19. September überstand ich die schwere Trennung von den Meinigen, warf von den Anhähen über Sendling noch einen Blid auf die Ebene, welche Munchen erfüllt, und suchte mich durch die Bilder der nächsten Zukunft zu der heitern Stimmung meiner Sesfühle zu erheben.

Der Vetturino führte und in der großen, bequemen Autsiche mit einer Leichtigkeit und Raschheit, die ich ben brey kleinen Maulthieren, welche die abentheuerliche Raschine zu ziehen hatten, nicht zugetraut hatte. Ihr rascher Sang, das Geläute ihrer Schellen und ihre wunderliche Gestalt gasben dem Fuhrwerke ein ganz fremdes Ansehen und machten und zum Gegenstand heiterer Betrachtung eines Reiterregisments, das dieses Weges nach Munchen kam. Wir ergößten und an dem mannichsaltigen Ausdruck der Freude, des Laschens, des Scherzes, den der ungewohnte Andlick der kleisnen drolligen Thiere auf die martialischen Gesichter unwisderschlich hervorrief, noch mehr, als sie selbst an diesem italienischen Fuhrwerk, an den Pelzkragen und Schellenskappen der Stellvertreter des Rosses.

Um die Stunden bes Weges zu verfürzen, schlug ich vor, daß die Gesellschaft, beren vier Mitglieder ungefahr auf einer gleichen Stufe ber Kenntnig bes Italienischen ftan-

ben, gemeinsam die Lectionen in einer italienischen Grammatit burchgeben follten. Der Borfchlag wurde bereitwillig Lehrer war naturlich ber ftumme Sprachs angenommen. meifter im Buche. Giner nach bem anbern übernahm bas Geschäft, ihm Stimme und Bortrag ju verleihen, bie Lection bes Buches aufzusagen, ober abzufragen, und bie Richtig= keit der Antworten aus demfelben zu beurtheilen. brachten so nicht ohne Scherz und Nugen die Stunden bes Bormittags bin, wahrend ber Beg über bie gleichformige Ebene ging, bie fich vom Bug ber Gebirge nach Munchen Semand bemerkte, bag nun icon jeder von uns Professor ber italienischen Sprache in einem Lande werden könnte, wo die Borlesungen sind, was ihr Name sagt, und ber Lehrer an Inhalt und Form feines Lehrbuchs gebunben ift.

Gegen Mittag kamen wir nach Bolfertsbaufen, unb ich war fast verwundert, in der Landgerichtsfladt nichts anberes, als ein großes Dorf, wie fie in Gebirgen find, gu Vor Tifche schlug ich einen Spaziergang am Berge hinauf vor, und wir hatten von der Anhohe, auf welcher eine Capelle fteht, einen schonen Unblid bes Thale, in bem bie Loifach und bie Ifar ihre Gemaffer vereinigen. Reifegefährten unterhielten fich an der Station bes Calvaris Es fielen bie vielen Breter mit Sahrzahlen und Buchftaben auf, mit benen an mehrern Stellen biefer geweihte Beg bebedt mar. Ein altes Beib, bas wir ben eis ner biefer Capellen betend fanden, gab ben Rordlanbern barüber Aufklarung. Sie kamen von Begrabniffen. einer jeden Leiche werbe ein folches Bret hierher gebracht, bas mit bie, welche baruber ju ben Stationen geben, erinnert murben, für die Berftorbenen zu beten.

Unfer Mittagseffen wurde burch einen Bant in ber Births-

stube lebhaft, der balb in Schlägerei überging und damit ens dete, daß ein Leinweber, der sich durchaus nicht zur Ruhe geben wollte, von einem kräftigen Polizepdiener mit großer Energie gepackt, und erst an die Erde, dann zwischen die Banke, und am Ende auf die Straße geworfen wurde. Uns ser Betturino fand, die Sache sen noch in Gute bengelegt worden. In Italien ware es ben solcher Schlägerei noths wendig zu Messerstichen gekommen, und einige der Betheisligten wurden auf dem Plate geblieben seyn.

Nach Tische kamen wir auf einsamer Kahrt balb aus ben Balbungen bervor, und in die icone, breite Chene, welche fich am Sug ber Gebirge von Beften nach Often erstreckt, und wie im Guben von ben Borbergen ber Alpen, fo im Rors ben von einer Sügelreihe begrenzt wird. Sie wird gur Balfte von ber Loifach burchftromt, Die aus bem Rochels fee kommt und ben geringem Kall bas meifte gant ber Dies berungen versumpft. Chebem mar fie mit Abteven fo reichlich befett, baß fie mit ihren Fortfetungen gegen Beilheim und Undechs ber Pfaffenwinkel genannt wurde. Sest bienen bie weitlauftigen und iconen Gebaube noch jum Theil gu Fabriffen, wie Benediftbepern, jum Theil als Brauerepen, und bilben mit ihren Thurmen noch fortbauernd eine Bierbe ber Lanbschaft. Gegen Abend tamen wir an Benedifts benern vorüber nach Rochel, und benutten bie letten Stunben bes Tages, bem unfreundlichen Wirthshaus auf einige Beit zu entfliehen und ben Gee zu feben. Wir kamen burch Graben und feuchte Biefen zu einer Anbobe, beren Gipfel uber ihn eine icone Aussicht gewährt. Er zieht fich von hier aus gesehen links zwischen die Gebirge hinein, und ift gegenüber von Sügeln begrenzt, auf benen bie verobete Abten Schleeborf in die großten Theils versumpfte Cbene berab-Die Racht brach ein; aber bie vom Abendschein noch glanzende Bafferstäche lag noch hell zwischen ben ernsten Bergen in bem Schoofe ber überwiegenden Dunkelheit. Der Rudweg führte uns über einen angenehmen Landsit auf bieser Anhohe, ben ein wohlhabenber Burger aus Munchen zu seiner Sommerwohnung eingerichtet hat.

Um folgenden Morgen ging ber Beg fogleich fteil in bie Gebirge. Gin ichoner Bafferfall hing zwischen ben Steinwans ben bes Dennenwalbes, und wir wurben recht angenehm überrafcht burch eine neue Ansicht bes Gees, an ben wir uber ben Bergruden wieber herabkamen. Ich glaubte ichon am Balchenfee zu fenn, und war, als ich auf meine Frage nach einem ferns liegenden Klofter Schleeborf nennenhorte, ganzüberrascht, hier ben Rochelfee gleichfam als einen gang neuen und nun erft in feiner ganzen Herrlichkeit zu feben. 3mei Dritttheile fei= . nes schonen Spiegels waren vom Gebirge umgurtet, bas Ues brige hatte zum Hintergrund die schöne Bügelreihe in weiter Ferne gegen Norden, und das durch bie Nebel über ihn bringende Sonnenlicht bes Morgens machte eine magische Bir-Schleeborf lag wie auf einen Sugel gehoben, um bas icone und mannichfaltige Bild murbig abzuschließen. Ich habe ben See bey einem fruhern Besuch biefer Gegend nur von Schleedorf aus, wo er fich in den Gumpf ber Ebene verliert, zu Geficht bekommen, wo er einer großen Pfute nicht unahnlich ift, und von ben herrlichkeiten einer gro-Ben Natur, welche gleichsam fein Inneres umgeben, taum Der Beg führte burch eine Enge, bie etwas ahnen läßt. an italienische und spanische Rlufte mit Rlausen und Rapellen erinnerte, steil aufwarts und fo abschuffig, daß wir, um moglicher Gefahr zu entgehen, aussteigen mußten. Inschrift am Bege fagte, daß Bergog Albert im 15 Jahrhundert ihn habe über das Gebirge führen laffen. Der Betturin fagte, bie Inschrift muffe eine schlechte feyn, weil ber

Beg ein schlechter ware. Lebte Napoleon noch, und ware herr in dieser Gegend, so wurde er den Beg links und rechts über Schluchten und Abgrunde führen lassen, daß man so bequem darauf fahren könnte, wie in der Stube. Rurz darauf lag in den höhern Thälern der Balchensee, von hohen Bergrucken eingeschlossen, vor uns ausgebreitet. Der Beg schlingt sich an seinen westlichen Usern hin und bildet eine unermeßliche Fülle der reichsten und anmuthigsten Landsschaften. Ienseits des Sees begrüßten wir das Hochgebirs ge, das an seinem Fuße die Isar noch als kleinen Fluß hinsleitet, und subren, umstanden von den himmelhohen Bans den der schneenahrenden Felsen, in Mitterwald ein.

Das Wetter wurde schon in Mitterwald trube, und wir überschritten nach Tisch unter vielem Regen die baierische Grenze, wo der Rautner und noch wegen der Briefe bey Ankunft auf der österreichischen Seite warnte. Erst vor eisnigen Tagen seyen einem Herrn aus Munchen Briefe wegzgenommen, und er gestraft worden. Die Warnung war schon im Wirthshause zu Mitterwald uns gemacht worden. Ich trug die Empfehlungsbriefe, die sich nicht öffnen ließen, im linken Stiefel, den, welchen der Herr Minister von R. mir zur Empsehlung an den Cardinal H. geschrieben hatte, sogar ganz eigentlich auf dem Herzen.

Mit Unmuth fuhr ich burch die zerstörte Scharnis, beren umgestürzte Bastionen und Mauern sich in langen Linien die himmelhohen Berge hinaufziehen und mir die Zeit lebhaft zusrückriesen, wo ich kurz nach dem Kriege Tyrol zum ersten Mal durchwanderte und über Fluren ging, die noch vom Brand und Mord eines surchtbaren Krieges zu rauchen schiesnen. Un der Maut glaubte man auf unsere Aussage, daß wir in eine Reisegeselschaft Bereinigten, Professor, Doctoren und Architekt, nichts bei uns führten, als was wir zur

Reise nothig hatten, und ließ und ohne die geringfte Belas fligung weiterfahren. Unfer Giovanni, ber Betturin, war nicht am wenigsten über biefe ichnelle Erpedition erfreut, und ließ fogar einige Mal feine einformigen italienischen Beisen wieder horen, die er ben gutem Wetter, auf seinem Maulthier hangend, ju fingen pflegte, und die ber Regen Die Maulthiere aber hatten mit dem ichweren erftidt hatte. Wagen ihre wahre Noth und mußten ihn ohne weitere Hulfe Berg ab und auf ziehen. Go find diese rustigen gastthiere. Mit einem einzigen Futter zu Mittag zufrieden, ziehen fie bie schwerften gaften unverbroffen ben gangen Lag ohne weis tern Aufenthalt. Nicht umfonft hat fie ichon homer bie ars beit : bulbenben genannt. \*) Sie werben beshalb in Stalien fast überall von ben Unternehmern der Fuhrwerte \*\*) ben Pferben vorgezogen, und bas Stud ber beften und fiartften au 150 bis 200 italienischen Thalern ober Scubi bezahlt. Naturlich ging es heute ben ber schweren Labung, dem fteis len Bege und ber schlechten Bitterung nicht rasch vorwärts. Die Folge war, daß Johannes schon in Seefeld, sechs Stunden von Inspruck, anhielt, und wir in diesem Dorfe übernachten mußten. Das Wirthshaus war beffer, als fich erwarten ließ, groß, reinlich; bie Betten fo boch, bag es ichien, die naben riesenhaften Bergruden hatten zu ihnen als Mufter gedient.

Wir fuhren am 21. Morgens ben ziemlich schlechtem Wetter von Seefeld ab, und konnten von ber Schönheit ber Berge wegen ber Nebel nur wenig sehen. Erst als sich ber Weg am Berge ben Zierl hinab in bie Rlufte zu senken anfing, zerriffen bie Dunfte, und ber Sonnenschein lag hell

<sup>\*)</sup> ήμίονοι ταλαεργοί. Od. δ, 636. φ, 35.

<sup>\*\*)</sup> vetture.

und flar auf ben tiefern Matten und Sennhutten, zu benen wir nun berunterfamen. Der Berg mar mir burch ein Abentheuer vor 12 Jahren merkwurdig geblieben, wo ich ben Postwagen, zu bem ich gehorte, ba hinauffahren ließ, und vor ihm hergebend, unbebacht bie Strafe unten am Berg weg nach Schwaben einschlug, bis ich auf ber nachsten Station auf eine fehr unangenehme Art aus bem Brrthum gewedt murbe, und ber Poft bis nach Mitterwald nachzuja= gen genothigt war. Das Innthal that sich nun in feiner vollen Schonheit und Große auf. Als wir burch bas bunkle und enge Ziel gefahren, hatten wir links die glatten und ungeheuern Keleflachen ber Martinswand, vor uns aber und aur Rechten burch ben breiten, langen Grund hin ben Innftrom ausgebreitet, und ber gange große Garten Gottes von ben brunnreichen Gebirgen ber andern Seite und ihren gabllofen Butten, Ulmen, Capellen und Schloffern begrengt. ber Berodung biefer ehebem belebten Strafe fann es einen Begriff geben, bag uns wahrend ber britthalb Tage von Munchen bis Sufprud weber ein Guterwagen, noch felbft ein Reisewagen begegnet ift. Wir fanden in Insprud nicht mehr Unannehmlichkeit mit ber Polizei, als an ber Grenze. Die Paffe murden uns am Schlagbaum abgenommen, und fpater mit bem Bibi ber Beborde und zugleich mit ber Erlaubniß zur Fortsetzung unserer Reise nach bem Gafthof zum goldnen Abler gebracht, wo wir abgestiegen waren. ge Strafen ausgenommen, ift bie Stadt winkelig und alt: boch haben bie Baufer durch ihre weiße Farbe meift reinliches Unfeben, und die Plage find, hauptfachlich ber Schlofplat, burch bie Gebaube bedeutend, biefer aber auch burch bie Musficht auf bie majeftatischen Sochgebirge ausgezeichnet; ein Sintergrund einer ftabtifchen Unlage, wie er fich wohl nirgends in dieser Berrlichkeit findet: man fuhlt hauptsach=

lich hier, daß die Stadt in dem Schoofe einer großen und hochst eigenthumlichen Natur liegt. Wir waren nach 10 Uhr angekommen, und beschlossen, den Tag in Inspruck zu bleiben, um doch das Merkwurdigste wenigstens im Innern zu sehen; denn den Ausflug in die Gegend hinderte das üble Wetter, das sich den Nachmittag ganz zum Regen neigte, nachdem der Vormittag doch einzelne gute Stunden gehabt hatte.

Wir machten ben Unfang unferer Banberung mit ber Rreugfirche, wo zwischen schlanken Marmorfaulen und vor bem Eingange in das Schiff die bronzenen Bilbfaulen von 34 fürftlichen Mannern und Frauen um bas Grabmal bes Rais fers Marimilian bes Erften aufgestellt find, und einen Stas tuenverein bilben, wie ibn bie neuere Beit nirgends aufzus weisen bat. Das Alterthum hatte folder großartiger Grup= pen viele, und diese wurdige Nachahmung jener Anwendung ber Plastik zeugt von bem Einbruck, ben bie bilbende Runft, in foldem Umfange und auf biefe Art ausgeubt, auch ben unvolls kommenen Leistungen zu machen in Stande ist. erstaunlicher Ernft und eine ehrmurdige Reierlichkeit auf Dies fer Berfammlung bunkler Erzgestalten, bie in fo bichten Reis hen und in fo großer Menge vereinigt, hier ihre Unsterbliche teit mit Burbe und Rube ju genießen fcheinen, und nachbrudlicher bie Bergangenheit und ihre Bedeutsamkeit ausfprechen, als Gefühle, Dichtung ober Gemalbe. Marimilian, ber aus ber Linie ber Erzherzoge, bie in Tyrol regierten, ftammte, und meift in Insprud fein Soflager hielt, hatte am Abend feines thatenreichen Lebens beschloffen, in jener Kirche sein Grabmal errichten, und es auf marmors nen Tafeln mit ber Darftellung feiner merkwurdigften Thaten in erhabener Arbeit schmuden zu laffen. Umber follten in brongenen Bilbfaulen bie großten driftlichen Belben, Ros

1

nige und Kaifer fteben, bie ibm auf ber Laufbahn ruhmli= der Thaten vorangegangen. Das Grabmal wurde nach feis nem Sinne von Rollin aus Mecheln ausgeführt, von ben Bilbfaulen nur vier burch Georg Coffler, namlich, Chlodwich ber Franke, Theodorich ber Dftgothe, Arthur ber Angelfachse, und ber Stammberr seines Sauses, Rubolph von Babeburg. Die Auftrage, bie er bev feinem Tode über bie Fortfegung eines fo großen, feines eb= len und gebilbeten Geiftes wurdigen Unternehmens hinterließ, fanben erft burch feinen Entel Ferbinanb eine theilweife und befchrantte Ausfuhrung. Er namlich verließ ben Gebanken feines Großvaters, die ersten Manner aller driftlichen Bolfer in diefer Berfammlung zu vereinigen, und gefellte jenen vier Belbenbildern meift Pringen und Bermanbte bes Sabsburgifden Saufes mit ihren Krauen ober Tochtern ben. Nicht einmal Carl ber Große erhielt die ihm bestimmte Stelle; boch wurde ihre Anzahl auf 28 Bildfau'en gebracht. War es vielleicht an biefer Stelle, um welche noch ber Beift eines Maximilian weht, wo ein Pring, ben wir mit Stolg ben unferen nennen, ben Entschluß faßte, bie großen Manner beuts fcher Nation in einem Balhalla zu vereinigen, und in weis terer Sphare ber Große bes Belben und bes Berrichers auch bas Berbienst bes Staatsmannes, bes Beisen und bes Gangers zu vereinigen; und werben jene, ber Erhebung bes Gefuhles gewidmeten Sallen, zwischen ben Buften ber einet folden Gesellschaft Burbigen, auch bie vollen Bilbfaulen ber Burbigften, gleichsam ber Beroen unter ben Großen, ents balten ?

Das Kenotaph bes Kaifers Maximilian, in ber Mitte ber Erzbilber aufgestellt, enthalt nach bem Willen bes Monarchen Begebenheiten aus seinem Leben auf zwen Reihen von Maxmortafeln über einander; eine Arbeit, die als fehr

kunftreich bewundert wird. Sie gehört dem florentinischen Geschmade an, welcher nach Orgagna's und Berocchio's Borgange bas Basrelief wie ein Gemalbe betrachtete, und ihm auch bie volle Perspective des Gemalbes gab. Die vorberen Figuren, Saulen, Baume u. f. w., fteben fast gang ab, bie hinterften verlieren fich meift in fleines Gewurme ober in Punctchen. Ueber bem Grabmal ift bas Bilb bes Raisers aus Bronze auf ben Knieen. In der filbernen Covelle bie fer Rircheruht bie icone Philippine Belferin neben ibs rem Gemable, bem Erzberzog Ferbinand, mit welchem Liebe fie vereinigt, und beharrliche Treue verbunden gehalten batte. Das einfache Marmorbilb, welches auf ihrem Grabe liegt, zeugt noch von der Anmuth und Gute biefer hochbegabten Frau, Der Nachmittag war ber Bibliothet, bem Rapuzinerklofter und einigen Rirchen bestimmt.

In der Kirche zu S. Jacob und ben ben Kapuzinern hängen zwei nicht große, aber sehr schone Madonnen von Lustas Cranach, von denen die erste kurz nach ihrer Entstehung im Besit und im Geleit des Erzherzog Ferdinand I, bald ansing, für wunderthätig gehalten zu werden. Sie wurde beshalb mit dem Namen Maria schist geschmuckt und zur Konigin des Landes erhoben. Es wurden ihr Kirchen und Caspellen erbaut, Wallfahrten gestiftet, und ihr Bild unzählig oft vervielfältigt.

Das Rapuziner - Rlofter war mir merkwurdig wegen feis ner Strenge und Einfacheit, und bes großen Einflusses, ben biefer Orden hauptsächlich von hier aus auf das Bolk außert. Geistliche waren wenige im Kloster, die meisten auswarts beschäftigt, die Gegenwartigen mit ihrer Lage offenbar sehr zufrieden, dis auf den Bruder Guardian herab, der die heiters keit und Gutmuthigkeit selbst schien, und in seinem vortrefflich gepflegten Blumengarten voll Levkoien und Aftern versichers te, baß er, abgeschieben von ber Belt, schon hier eine rechte Seeligkeit empfanbe, und mit bem Kaiser von Desterreich ben Plat nicht tauschen wurde.

Auf ber Bibliothet zog mich außer einigen lateinischen Sanbidriften ein Manuscript aus bem vergangenen Sabrbunbert an, in welchem alle in Eprol aus ben romifchen Beiten ents bedten Inschriften gusammengestellt und erlautert finb. Much bie in bem ganbe gefundenen Alterthumer find barin verzeich net. Es ift zu bedauern, daß ein fur die alte ganderfunde und Antiquitaten fo mertwurbiges Buch noch an teinem ber vielen Manner, welche in Insprud burch ihren Stand und ihre Muße zu ben Studien hingewiesen find, einen Erganger und herausgeber gefunden bat. Es wurde mir auch nicht zu Geficht gekommen fenn, wenn ich fein Dasenn nicht gekannt, und es nicht wiederholt begehrt hatter Rach langem Suchen murbe es aus einem Schrante hervorgezogen, woben bie von ihm aufsteigende Staubwolfe Beugnig von ber langen Bergeffenheit gab, in ber es geruht hatte \*). Der Berfaffer weis fet auf bie Nothwendigfeit hin, jum Behuf ber Geschichtsforschung und ber alten Geographie die alten Dentmaler und Inschriften von ihrem Untergange zu retten ober boch wenige ftens forgfaltig ju zeichnen und abzuschreiben. Er führt eis ne Menge Beispiele an vom Untergange folcher Urkunben und vom Berfall ber Reigung fur biefe Denkmaler. Undere, bie nicht zufällig verkamen, sind verbraucht, eingemauert

<sup>\*)</sup> Es ift ein ftarter Kolioband, und betitelt:

Inscriptiones et alia diversi generis Romana per omnem Tyrolum monumenta maximam partem adhuc extantia ac potissimum inedita. Collegit illustravit Antonius Roschmann I. C. S. Caes. ac A. Majest. Archivarius aulicus, Bibliothecae publicae Theresianae Praefectus et Illustriss. Provinciae Ordinum Historicus. MDCCLVII.

ober muthwillig verstummelt worben. Go find in Trient bie Monumente ber Publia Metella Tertia und ber Sertoria Marima ganz verschwunden. hierauf geht er bie einzelnen Thaler bes italienischen und beutschen Tyrols durch, von Roverebo anfangend. Die icone Inschrift ber Claubia Severa, welche bas Apbenten ihres Gemables &. Magius Macianus, ihres Sohnes und Schwiegervaters, auch ihr eigenes zu pflegen, fechzigtaufend Gefterzien, etwa 6000 Gulben unferes Gelbes, angewiesen hatte, aus beren Ertrag jährlich Rosen und Spendungen für bas Grabmal besorgt werben follten, ift hier genauer, \*) als ben Gouterus gelies fert; und fo find auch viele andere, welche Gouterus und Muratori icon haben, nach ben Driginalen verbeffert. Die Erklarungen find zwar meift weitschichtig, aber boch belebrend, und bas im Einzelnen Mangelhafte ließe fich von eis nem ber Sache fundigen Berausgeber leicht berichtigen. Die Figuren ber erklarten Alterthumer find mit ber Feber und im Ganzen genügend bengezeichnet. Seite 59 ift ein aus gefonittenen Steinen bekannter, bas Pallabium raubenber Diomebes "aus Erz" (ex aere) beschrieben. S. 62 ein Bild bes Paris mit bem Apfel aus Erg, ein ben Teutsch Dez gefundener Merkurius, einen guß, brei Boll boch, mit aufgeftrede

<sup>\*)</sup> L. MAGIO MACIANO
CLAUdia SEVERA MARITO
KARISSIMO ET CORNelio
VALERIO FILIO PIENTIS
SIMO ET MAGIO PRISCI
NIANO SOCERO Bene Merenti
ET SIBI AD MEMO
RIAM EORUM ET SVI COE
NOam AD ROSAS ET PRO
FVSIONES Quot Annis FACiandas
HS. Numum LX MILia DEDIT

tem rechtem Arme und zuruckgeschobenem linken, eine Benus in Stellung ber Mediceifchen, ein laufenber Umor und ein Altar bes Caftor und ber Benus. Gine Flache beffelben enthalt ben Caftor neben bem Pferbe, bie andere Benus nacend, außer daß den linken Schenkel eine Draperie umgiebt, welche die linte Sand an und vorwarts gezogen balt, wahrend bie rechte pormarts gestredt ift und beutet. Babricheinlich ift bas Deis fte biefer Art in bie Sammlungen bes Schriftsammlers gekommen, und mit ihnen nach Bien. Dabin ift auch bas merkwurdige Mithresbenkmalgebracht worden, welches ich 1810 noch auf ber Bibliothet fand. Statt bes Mavors befist Die Bibliothet jest einen Gppsabauß. Dieses Denkmal ift por vielen abnlichen burch bie Banber ober Leiften merfmurbig, mit benen es zu beiben Seiten eingefaßt ift. Diefelben enthalten eine Reihe kleiner Bilber, jedes eine Spanne boch und & Spannen breit, im Gangen zwolf, auf welchen bie ver-Schiebenen Stufen ber Mithrebreiben abgebilbet finb.

Am folgenden Morgen fuhren wir ben guter Zeit über ben Berg Isel hinauf, und saben die schone Innstadt im Schoose ihres herrlichen Thales, umgürtet von den riesenhafzten Gebirgen, in ihrer ganzen Schönheit von der Anhöhe herab. Die Fahrt über ben Brenner ging ben immer mehr sich aufklarendem Wetter und einem milden Sonnenschein sehr gut von Statten, und so kamen wir am Abend drei Stunden jenseits der Flußscheide des Gebirges in Sterzing an, einer uralten Stadt, die aus den Zeiten eines blühenden Sanzbels noch gewaltige Lagerhäuser und Keller übrig hat, die leer wurden, als der Verkehr mit Venedig nach der Entdeckung der Seestraße eine andere Richtung genommen hatte.

Am 28sten ging die Fahrt durch das Thal des Brenners abwarts. Wir hatten die stets wachsende Gischach zur Seite, und kamen Mittags in Briden an. Ich habe auch hier die Gegenstände alter Erinnerung, die Mundung des Brennerthales mit der durch die Niederlage der herzoglich sächsischen Truppen durch die Tyroler berüchtigten Sach sen klemm, die Verbindung des Pusterthales mit der Brennerstraße in einem erweiterten Thale, in dem Briren liegt, wiedergefuns den, und besinde mich nun an der außersten Grenze des mir aus früheren Reisen noch bekannten Landes.

Bon Briren ging unfer Beg in bem großen und reiche bebauten Thale ber Gisach auf einer schönen Strafe vorwarts, welche oft bis in den Klug hinabgemauert und bem Ruden abschuffiger Berghange und Felswande mar abge= nothigt worden, burch Felder und an Bergen, die mit Beinpflanzungen, mit hohen Caftanienbaumen, Mais und Buch= weizen bebeckt maren. Der Bein, beffen Bucht bei Briren in einigen Seitenthalern beginnt, wird hier nicht, wie am Rhein, in Franken und in Thuringen an getrennten Stocken gepflangt, fondern feine Reben werden auf Sparren und Lattenwerk gezogen, und bilben Traubengange, bie in langen Reihen fich neben einander hinziehen und oft kaum einige Fuß hoch von der Erde entfernt find. Die Lage biefes Thas les ist zwar noch ziemlich hoch; boch zeigt die Art seiner Cultur ichon auf milberes Clima. Gine befondere Bierbe beffelben hinter Briren find mehrere gut erhaltene Burgen, die auf freiftebenben Sauptern ber Gebirge boch und fubn erbaut berabschauen. Die Burg bei Kleusen und die Troftburg geboren ju dem Großartigsten biefer Art, was manfehen fann.

Am 24sten Sept. fuhren wir bei gutem Wetter, und burch die große Natur erhoben, in dem langen und vielges frummten Thal nach Bogen hinab. Die Berge ziehen sich allmählig in eine Schlucht zusammen; die Cultur verschwins det wieder, und aus den zusammengestürzten Felsblöcken braust das Gewässer der Eisach herauf an die Straße, die

an mehreren Stellen über bie Steinmaffen geführt ift, wels che von zertrummerten Bergranden in der Kluft zurückgeblies ben find.

Gegen Bogen öffnen sich die Wande biefer Schlunde zu einem weiten Thale, der Anbau kehrt zurud, die Bein= pflanzungen ziehen fich boch an ben Bergen hinauf, burchwirkt von weißen Saufern; endlich lauft bas Thal in ein an= beres aus, bas es fast in geraber Linie burchschneibet, und feinen hohen Bergruden im tiefen Hintergrunde als Schluß ber Cbene aufrichtet, welche burch biefen Bufammenftog bei= ber Thaler gebildet wird, und bie Boben aus ihren Tiefen und uppigem Grunde über Sugel und Soben ben Berabfteigenben Sublich hinter ber altvaterischen und engen entgegenhalt. Stadt liegen die Schichten terraffenmäßig mit Burgen und Rirchen übereinander, und auf die Fluren felbst ift die Fulle ber Frucht : und Weinpflanzungen uppig ausgegoffen. Gegen Rorben burch die Gebirge geschütt, bem Guden geoffnet und ber Rraft ber Sonnenftrahlen ausgesett, bie von ben Gebir= gen überall zurudprallen, um fich in bem Reffel ber Cbeneau vereinen und fie zu burchgluben, bat Bogen eine Barme bes Sommers, welche bieffeits ber Apenninen nirgend gro-Ber ift, und ben Bein, befondere ben rothen, von einer Gute zeitiget, die von dem lombardifchen nicht übertroffen wird. Eine vortreffliche Sorte, die wir zu Mittag hatten, vereinigte das Feuer eines fehr guten Burgunders mit einem Aro= ma, welches biefem abgeht. Bir find auf bem Grund und Boben bes alten Rhatiens, beffen Weinbau icon Virgilius gepriefen, beffen Gewachs er nur bem Falerner nachfest \*),

<sup>\*)</sup> Et quo te carmine dicam Rhaetica? Nec cellis ideo contende Falernis. Virg. Georg. II, 96. —

und Augustus mit besonberm Wohlgefallen trank \*). Die Kenner versichern zugleich, daß er den Kopf weit weniger, als die lombardischen Weine einnehme und der Verdauung zuträglicher sey.

Die Stadte, durch welche wir feit bem Uebergange über ben Brenner gekommen find, haben alle benfelben Charafter: brudenb enge Gaffen, maffive Gebaube, fast jedes mit einem Erker, die meisten an diefen mit einem Bilbe ber Maria Silf aus Insprud, und zu beiben Seiten ber Bege, wie aus cyclopischen Mauern, tiefe Baarenlager mit Bogengangen gegen bie Strafe, Lagerplage eines Banbels, ber verschwunben ift. Nur Bogen zeigt einige Refte alter Lebhaftigkeit bes Berkehres, boch auch feine ehebem reichen Meffen find vereinfamt, und bie Rapitale werden mehr und mehr aus bem Sandel gezogen, ber nicht mehr lohnt, um im Canbbefibe, ber in ber Ueppigkeit biefer Ratur nicht verberben lagt, ange-In ben übrigen Stadten biefes Buges find leat zu werden. Salz= und Obsthandler, Banbframer und bergleichen bie einzigen Inhaber ber Behalter, die fich ein fruherer Belthanbel auf dieser von ihm geebneten und belebten Straße gebaut Die Saufer in Bogen find großen Theils auf ber batte. Sausflur von oben herein beleuchtet, und beghalb über ihren Dachern noch eine Art von Oberbau, ein Lichtfang, wie ans bermarts ein Rauchfang, nur breiter und hober, und ber oft eine große gewolbte Munbung gegen ben Simmel auffperrt. Die Einrichtung, welche aus Stalien hierher verpflangt ift, bient, bem Saufe jugleich Licht und burch gleichmäßige Buleitung eine kuble und reine Luft zu gewähren bie burch bie Sige bes Klima geboten ift.

<sup>\*)</sup> Vini quoque — parcissmus erat — Et maxime delectatus est Rastico. Sueton. Vit. Aug. c. LXXVII.

In bem iconen und bequemen Gafthof gur Raiferfrone fant ich einen Griechen, Leroribes, ber mich in Munchen vor awei Sahren mit bem Lord Guilforth besucht hatte, und jego, von Livorno kommend, feit funf Bochen in Bogen aufgehalten war, um erft weitere Berfugung von Wien zu Wir waren beibe febr erfreut, une bier zu tref= Die Schidfale feines Baterlandes und unfere gemeinfamen Freunde, beren bie Meiften ichon in bem Rampfe fur ihre Beimath gefallen maren, bilbeten ben reichen Stoff unferer Gefprache fur eine nur zu furze Beit unferes Bufammen= fenns. Er begleitete uns auf unferen Spaziergangen in ber Stadt und nach dem nahen Dorfe Gries, wo eine Augustis nerfirche burch ihr Alter - und Frescogemalbe von Anoller Die Gemalbe find in dem matten Gefchmad, berühmt ift. ben Mengs und Angelica Raufmann eingeführt hatten, gut ausgearbeitet, und bie Rirche, bas lette Werk eines Muguflinerflofters, bas jego aufgehoben ift, fcon und großaus= geführt. Nach Tifche verließen wir unfern griechischen Freund und die ehrenwerthe Stadt, wo er in mehreren Saufern ruhm= liche Beweise von Gaftfreundschaft und Theilnahme wahrend feines unfreiwilligen Aufenthalts erlebt hatte. Wagen rollte leicht und bequem auf ber aus Bafalt und Gras nit gebilbeten, gang ebenen Strafe in bem geraumigen Thas le bin, das leider burch die bier vereinigte Etich und Gifach in feinen Rieberungen faft überall versumpft, gegen bie Berge aber von großer Fruchtbarkeit ift. Reinliche Ortschaften, mit neu gemauerten Rirchen geschmudt, ziehen fich fast uns unterbrochen an dem Fuße und an den niedern Abhangen des Gebirges hin, und geben dem gesegneten Thal das Unsehen eis ner Bevolkerung und Wohlhabenheit, wie fie kein anderes in ben Gebirgen zeigt. Bis hieher ift ber Charafter ber Gegend fich überall gleich geblieben: Gebirge, Thaler, die fich

in einander offnen ober zu einander erheben, hier wild und mager, bort zahm und fett, die meisten groß und eigenthums lich, das Ganze eine Fortsetzung des Schweizers und Salzburgerlandes, und fur den außeren Gindruck von beiben gar nicht verschieden.

Giovanni hatte noch einen alten Benezianer ale ben funften in die vorderen Raume bes fechsfigigen Bagens eingenommen, burch ben ich fpater in Benedig mehrere mir eben fo wichtige, ale erfreuliche Befanntichaften gemacht habe. Er sprach ein Italienisch, gerade wie die Bedienten bei Golboni, und unfere fleißig fortgefetten Bagenlectionen und Uebungen im Sprechen hatten uns boch soweit gebracht, daß die Unterhaltung mit ihm leiblich geführt wurde. Den Nachmittag waren wir über bie Grenzen bes beutschen Tyrol gefahren, und famen gegen Abend in Salurno an. erfte Eindruck, ben wir von bem Lande ber malichen Bunge empfingen, war nicht erfreulich. Statt ber beutschen Reinlichkeit in Straße und Haus im Ort nur Schmut und Saumfal, und in bem bunteln Sohlen ahnlichen Birthshause ein Abendeffen, beffen Sauptftude eine feststebend bide Reiß= fuppe mit vielem Pfeffer und Knoblauchwurften war. Dafür entschädigte eine große Schuffel voll ber schönsten goldgelben und blauen Beintrauben und Pfirschen.

Am 25sten rudten wir, noch immer zwischen Gebirgen eingeengt, tiefer in bas Land hinein, bas von Tyrol noch ben Namen bes sublichen trägt; aber nach Sprache, Gestalt und Sitten seiner Bewohner zu Italien gehört. Die Thaler, bie Krummungen ber Gebirge, die Fruchtbarkeit bes Anbaues, und die Art ber Früchte blieben dieselben, wie hinter Bogen, nur daß die Weinstode mehr an Gelandern und Baumen emporgezogen, als in Laubgangen ausgebreitet wurden, und die Trauben in unermeßlicher Menge von den hohen Spalieren

und ben 3meigen ber Beiden und Maulbeerbaume herabhin= Bo fich ber Beg aus ben Nieberungen etwas an ben Bergen erhebt und eine weitere Aussicht gestattet, icheint ber Grund bes Thales ein unermeglicher Garten zu fenn. gahllofen Baume, bie ihre Saupter über bie andern erheben, find Maulbeerbaume, von einzelnen Beiden burchftellt; bas bichte, noch gang grune Laub bes nieberen Geftrauches, bas bie 3wischenraume erfullt, und an vielen Orten bem Ganzen bas Unfeben einer fehr buschigten Waldung giebt, ift bas ber Beinreben, bie in Gangen, an Gelandern und Beden, wie an Baumen, ihr uppiges Geflecht ausbreiten. Rommt man biefen Garten und Balbern naber, fo gluben fie von bunkeln und fast goldgelben Trauben in folder Menge, bag ihre Bahl an mehreren Stellen mit bem Laube gu ftreiten icheint, und am Grunde gieben fich zwischen ben Gangen noch Pflanzungen von Mais, Gemufe und andern Fruchten hin, benen ber fette, von bem gelben Fluffe angeschlemm= te Boben neben bem Weinstod und bem Maulbeerbaume noch reichliche Nahrung giebt. Die Beinlese war bier weit weniger vorgerudt, als weiter nordlich; boch belebte fich bie Strafe von Magen, die mit ichonen braunen und weißen Stieren bespannt, Moft führten, von Bingern und Bingerinnen, welche die goldene Gabe bes Berbftes in Butten auf bem Ruden ben großen Behaltern zutrugen, in benen fie gefammelt wird. Gegen bie Gingriffe unbescheibener Reisenben find bie Weingarten überall burch hohe Baune und Mauern geschirmt, auch die naben ober überhangenden Reben mit ibrem Laub und ihren Trauben ziemlich stark mit weißem Kalk beworfen, um, wie unser Benegianer meinte, ben unerlaubten Appetit ber Fremben weiter bis ju ben Stellen gu fcis den, wo man biefe Borficht unterlaffen bat.

Die Weinbereitung ift in ben Gegenden, burch welche

wir gekommen, von ber in Deutschland gang verschieben. Alle Trauben werden in große Gefage ftart aufammengefto= Ben, gebrangt, und bleiben bann ber Gabrung über= Rach 4 bis 6 Bochen ift biefe vorüber, ber Bein, laffen. volltommen flar, wird abgelaffen und ift gleich trinkbar. Dann erft tommen bie Trauben mit bem Saft, ber in ihnen zuruckgeblieben ist, auf die Relter; boch ist ber Bein, ber ihnen bann ausgepreßt wird, von schlechter Beschaffenheit, fcmedt nach ben Reben und Stielen, und wird entweber für bie arbeitende Rlaffe oder für die Effigbrauerei verwendet. Die Sache hat indeß ihr Gefährliches, weil bei guten Jahren ober von leichten Berfaumniffen ber Bein mahrend ber Gahrung ofter in Saure übergeht, auch sich nicht lange halt, weßhalb man feit mehreren Sahren wie in Deutschland vielen als Moft auffüllt, und auf ben Fassern gabren läßt.

Wir kamen gegen Wittag in Trient an, wo wir um vieles Gelb im Gafthofe von Europa ein mäßiges Mittagsessen einnahmen. Nach Tische ließ ich mir in ber Ruche von ber gesprächigen und wohlgenahrten Sausfrau, einer mahrenita= lienischen Birago, die verschiedenen Arten der Polenta's, ei= ner gelben und einer fast schwarzen, die aus dem Mehle des Zurfischen Kornes bereitet werben, zeigen. Gie haben mit eis nem Griesauflauf, wenigstens bie gelben, viel Achnliches, schmeden aber fraftiger, und find nabrhafter. Diese beiben Polenta's, bann eine große Schuffel voll kleiner Wurste und gebadener Leber waren bas Mittagseffen bes Sausgefinbes. Das Abendessen bes Gefindes in Sterzing, bas ich fah, be= stand in ungeheueren Schuffeln voll Mehlbrei in Speck gesots ten, bem eine ftarke Suppe voranging, und eine Schuffel mit gehadtem Bleisch folgte. In Frankreich, in ber Cham= pagne, fab ich bas Effen fur bas Sausgefinde in einem ein: zigen fehr großen Reffel tochen, ber über bem Feuer bing.

Er war mit gehadtem Semufe und einem topfgroßen Dehitloß angefüllt, fatt ber Schmelzung biente Galz, und als Nacheffen eine Schussel Salat mit Essig und Del. In England auf ber Reise von Cambridge nach Orford fah ich auf einem gros Ben Pachthofe bes Bergogs von Bebford ju gleichem 3mede ben betrachtlichen Theil eines feiften Stiers am Feuer roften, gu bem bann ben Arbeitern volle Kruge von Porter und ein ungebeuerer Chisterkase aufgetragen wurde. Auf bem Thuringer Balbe biente zu folchem Behuf ein Topf mit Rartoffeln und etwas Burft. Ich mache bier biefe Busammenftellung, weil ich gefunden, daß bas Mussehen und bas Betragen bes Bolfes uberall an biefen und an andern Orten feiner Rahrung gemaß war und auch Bieles in feiner geiftigen Beschaffenheit fich aus ber Ruche herleitet. Das gemeine Bolf im beutfchen, wie im italienischen Aprol fand ich wenigstens bis Trient überall wohlgenahrt, gutartig und zufrieben.

Schon bei Bogen fangt bas italienische Geblut an fichtbar zu werden, und wird gegen Salurno bin vorherrichend, um fich bann tiefer in ben Gegenden, wo wir nun waren, als lein zu zeigen : furze, hagere Geftalten, blaffe, in bas Braune übergebende Gefichtefarbe, ichwarze, außerft lebhafte Augen, ichwarze Saare, und meift feingezeichnete und lebenbis ge Buge fundigen die hier lebenden Gefchlechter als von bem beutschen Geblut gang und gar verschieben an. Ier Bauart ift verschwunden, eine andere, bem Lande eigen= thumliche beginnt. Die Dorfer und Stadte nehmen fich aus ber Ferne megen ber weißen Farbe ber Saufer amar noch fehr gut aus, und ichmuden mit ihren aus Granit gebauten Thurmen die Gegend, welche mit ihnen bis in die Gebirge binein überfaet scheint; aber im Innern find fie meift fchmubig, armselig, und die Strafen von einer fast aus lauter lumpigen, gelben Gestalten bestebenben Bevolkerung angefüllt.

Es ift tein Dorf mit bestimmter Eigenthumlichkeit, sonbern bas Bruchftud einer alten verfallenen Stadt, burch welches man ju kommen scheint; und zwischen Stabter und Land= mann in Sprache, Rleibung und Lebensart fein Unterfchied. Die hier, fand ich es in ben meiften Provinzen von Frankreich, außer in Burgund, wo reinliche Dorfer, wohlgenahrte Bauern, ihre Tracht, ihre Gerathe, ihr Garten= und Uder= bau einen rein germanischen, bem Schwaben abnlichen Stamm zeigen, welcher nur seine Sprache, nicht aber sein Gepräg in Art und Sitte, verloren hat. Saupturfache ber Armuth bes Bolkes in fo gefegneter Gegend find bie Berhaltniffe bes Grundeigenthums. Noch um Bogen find bie kleinen Befi= ber in Uebergahl, das Eigenthum derfelben nicht überburdet, ber Gewinn ben guten Sahren über 30 Procent; tiefer hinab, im Italienischen, boren fie fast gang auf. Der Grund wird fast gang Eigenthum beguterter Gefchlechter und Rorperschaften, ber Bearbeiter beffelben ift Pachter, bas Bolf in ber Uebergabl ohne Gigenthum und bem Bechfel unftaten Gewerbes preisgegeben.

Bu Trient besuchten wir zuerst die Domkirche, ein altes, busteres, ehrwurdiges Gebäude aus dem 12ten Sahrhunsbert, bessen Aeußeres, so wie die Pfeiler und Säulen im Insnern, unverändert geblieben sind, während die übrige innere Ausstattung sich viele Neuerungen hat gefallen lassen. Eigen sind diesen Altesten Bauten die kleinen Bogengänge, von denen die äußeren Mauern gegen ihre Mitte zum Theil geziert sind, und zu denen man im Innern der Kirche an den Wansden auf freien Stufen hinaussteigt. Die Gemälde an den Wänden waren unbedeutend, außer im Hintergrunde des Gesbäudes eine alte Madonna mit Heiligen zu ihren Füßen; doch war das Bild vor Kurzem restaurirt worden, und hing zu hoch.

Bir gingen hierauf in bie Rirche S. Maria maggiore, berühmt als ber Sig bes Tribentinischen Concilium, welches über bie Reformation Gericht gehalten, und ihr bas Berbammungsurtheil gesprochen hat, beffen Ausführung aber im breißigiährigen Kriege gescheitert ist. Sie ist im italienis fchen Stil aus rothlichem Marmor gebaut, nicht groß, und ohne besonderen Schmuck, die Gewolbe jego ausgeweißt. Links neben bem Altare zeigt ein Gemalbe eines romifchen Malers die gum Rirchenrath versammelten Bater, Die Carbinale, Erzbischofe, Generale ber Monchsorben, Doctoren und Gefandten ber Dachte in bem Augenblid, wo ihnen ber Franziscanergeneral eine Predigt balt. Das Bild bat ei= nen Borhang, ben ein Knabe hinwegnahm. Dann kam ein Mann mit einem langen Stabe, um feine Erklarungen Der fpanische Gesandte hat seinen Stuhl aus ber Reihe ber übrigen herausgerudt, weil er mit bem franabsischen in einen Rangstreit gerathen war, und fich allein mitten in bie Rirche vor bem Secretar bingefest. bangt bas Bilb Papft Pius VI., ber auf feiner Reife nach Bien, wie bie Unterschrift fagt, biefes Gemalbe mit besonderer Aufmerksamkeit betrachtet hat. Während wir noch mit Betrachtung ber Kirche beschäftiget maren, murbe Muguftus auf die Polizen gerufen, indem fein Dag in Bogen nach Inspruck statt nach Trient visirt war. Die Berlegen= beit mar groß. Wir boten unsere Begleitung an, und ber Commiffar mar nach Untersuchung ber Sache billig genug, anzuerkennen, daß daben nur ein Fehler ber Polizen in Bo= gen anzunehmen fen, die fatt Bogen Insprud geschrieben batte.

Bahrend Diefes unangenehmen Aufenthaltes hatte es angefangen zu regnen. Der Regen begleitete uns nach Ros veredo, und horte erft furz vor unferer Ankunft baselbst auf, wo der durch den Dampf zerfließender Wolken fallende Sons nenschein und der Regenbogen die Gebirge des schönen Thales in einer magischen Beleuchtung seben ließ.

Bor Roveredo konnten wir aber noch die Straße unterscheiben, burch welche wir zu unserem Gasthof suhren, und
die durch ihre großen und modernen Gebaude, durch ihre Breite und ihr sauberes Pstaster und eine schone, über die Engen und den Schmutz ber andern Stadte bieser Gegend
sich erhebende Stadt vermuthen ließ.

In dem ichonen und bequemen Gafthofe fanden wir gum erften Mal bie großen italienischen Betten, breit genug, um brei Mann ohne Beschwerbe zu beherbergen, und fo hoch, baß man nur über ben Stuhl ben Beg zu ihnen finden tann. Sie bestehen aus einem bas ganze Gestell ausfüllenden breis ten Sade, welcher mit ben Blattern bes turfischen Bais zens ausgefüllt ift, ohne Neigung ber Flache, ganz horizon= tal gelegt ift, und ein bequemes, fattfam weiches Unterlager Nur die kleinen Kiffen fur bas Saupt unterbrechen bie obere Flache, und find mit Federn ober Roghaaren gefüllt. Als Dede bient ein baumwollenes Gewirk, bas boppelt zusammengelegt wirb, und ein burch beutsche Nachts lager Bermohnter mag baran benten, bie bunne Bulle burch Mantel und Ueberrock ober auf andere Art zu verftar= Die Reinlichkeit ber Basche lagt in ber Regel nichts ju wunschen übrig, und einmal an ein folches Lager gewohnt, schläft man fest und bequem in ihm.

Wir fuhren am 26. Sept. um sieben Uhr von Roveresto aus. Die Stadt rechtfertiget die Erwartungen nicht, welche sie durch jene Straßen, durch welche man einfahrt, erzegt. Der übrige Theil derselben ist alt, und meist aus winkelisgen und dusteren Sausern zusammengesetzt. Der Weg ging ans sangs bei vielem Regenimmer in demselben Thale fort. Die

Etich, ju einem bebeutenben Strome angewachsen, mar burch Regenguffe noch mehr angeschwollen, und trieb bie von bem Schlamme ber Balbbache rothlich gefarbten Birbelfluthen oft gang nabe an die Strafe, beren Mauern in fie hineingebaut maren, sie selbst in einer Breite, wie etwa bie Elbe bei Dresben. Die Fruchtbarkeit bes Thals mar auf einmal wie verschwunden, und gleich hinter Roverebo bas gange Thal mit Trummern zerfallener Felfen überzogen, in welche bie tosenden Bogen des Stromes zu bohren schies nen, um ihren Durchgang zu erweitern. Es find bie Trummer eines furchtbaren Bergfturges fruberer Sahrhunberte, beffen Bilber schon die Phantafie des Dante erfullten, ber, wie bekannt, lange in Berona gelebt, und, wie feine Schilberung zeigt, biefe Thaler besucht bat. Stelle, mo er biefes Bergfturges gebenft, ift ju Unfange bes amolften Gesanges, wo ber Weg in einen tiefen Rreis ber Solle beschrieben wirb.

"Hier war der Ort, am Rand hinabzuschreiten, Ein Alpenpfad, so rauh, daß die Gedanken, So wie die Blid', an ihm scheu niedergleiten. So sind die Trümmer, welch' einst in die Flanken Diesseit von Trento der Abige stieß, Die haltloß, oder ben Erdbeben sanken. Vom Bergeß Haupt, wo er sich abgerissen, Liegt dis zum Grund der ausgelöste Felß. Wer drunten steht, wird jeden Psad vermissen."

Das Thal felbst bildet fast noch benfelben Anblick, wie du Dante's Zeiten: nur hie und ba hat der Anbau dem Geroll des Bergsturzes eine Stelle abgewonnen; doch haben sich die Wände des Berges großen Theils wieder mit Gestripp und Baumen überzogen.

Jenseits biefer Bufte tritt ber alte Garten ber gand=

schaft zurud. Schweiz und beutsches Tyrol auch hier, und nur in ber Mischung von Bein-, Gemufe= und Maisbau Italien zeigenb. Wir famen noch Vormittags an bie Grenze von Tyrol und bem venetianischen Gebiet, Die bier burch eis gene Mauthlinien getrennt find, ungeachtet bas Land bem-Benm Austritt aus Inrol, wie ben felben Berrn gehort. bem Gintritte in Das Benetianifche ben Borghetto, mur= ben bie Paffe begehrt und unterzeichnet. Den Durchsuchungen entgingen wir mit bemfelben Glude und berfelben Leich= tigkeit, wie in Tyrol, und ich muß es von ber offerreichis fchen Mauth ruhmen, bag fie ben unferer gang unverbachtigen Reisegesellschaft weit billigere Rucksichten eintreten ließ, als 3. B. die preuffische zu Edartsberge, wo ich auf dem Wege von Weimar nach Kirchscheibungen, bem Orte meiner Geburt, mit ben Meinigen, einen tleinen Anaben nicht ausgenommen, formlich burchfucht murbe.

Ben Borghetto zeigt eine am Berge hinaufgezogene Mauer bie alte Grenzlinie ber Venetianer, bie übrigens fo schlecht und baufallig ift, baß zu verwundern, wie sie ben Stofen bes Windes widersteht, die sich hier zuweilen mit großer heftigkeit im Gebirge verfangen follen.

Mittag hatte sich ber Regen verzogen. Wir hielten in einem Fleden, Dolce, wo wir in einem Wirthshause, bas tein ganzes Fenster und keinen reinen Fled hatte, boch ein recht gutes Mittagsessen bekamen, besonders waren die Fische aus dem nahen Gardasee vortrefflich. Auffallend war der Gegensatz zwischen der scheindar ganz verkommenen Wirthschaft und den zierlich gekleibeten und wohlgenährten Frauen, die auf der Hausslur mit dem Gesinde aßen. Die Männer waren hier, wie überall in Italien unter dem gemeisnen Stande, scheinlos und schmutig. Auf der obern Flur vor thurlosen Zimmern spielten Tagwerker mit Karten, um

ben Erwerb ihrer Sande, und tranken Bein zu ben vielen Worten, die ihnen ben bem Spiel unablaffig entstromten; und unten hatte ein Papagen, ber zu einem vor uns angetommenen Bagen gehorte, bie gange Bevolkerung von Dolce versammelt, bie fich unaufhörlich an bem auslandischen Gafte und feinen Manieren beym Nuffnaden und Beißen mit flappernbem Geschwätz ergote. Unfer Cameriere, an Unsauberkeit seinem Landsmanne an ber Strafe nichts nachs gebend, aber flint, wie ein Spig, ergogte uns burch feinen alterthumlichen Dialekt. Er fagte z. B. non avemos ganz beutlich ftatt non abbiamo, bem romischen habemus vollkommen nach, nämlich a nur wenig gehaucht und bas o am Ende bem u fast gang gleich; eben fo dolce nicht mit bem Bischlaut, sondern als ob es dolche geschrieben mare, und fo vieles andere. Es scheint alfo, bag bie romische Aussprache und die Form bes Lateinischen fich reiner in diefem Grenggebirge erhalten babe, mabrend fie tiefer, in Rloreng, burch umgetauschte Rafen = und Rehllaute, im gangbaren Dialekt eben burch viele Quetschungen und Bischlaute betrachtlich gelitten hat.

Nach Mittag wurden wir gewahr, wie die Berge sich endlich ben fortrückender Reise zu senken ansingen, und endslich in eine Schlucht zusammengingen, um sich hinter dersselben in hügeliges Land und dann in die Seene zu verliezren. Unser Benetianer machte uns ben der Mündung des Thals auf ein bis auf das Postament zerstörtes Siegesdenksmal der Franzosen ausmerksam, welches gegenüber auf dem rechten User des Flusses neben einem Hügel gestanden hatte, auf dessen Jaupte das Kastell Chiuse den Pas von jener Seite schlecht. Es war hier die Schlacht bei Rivoli (14. Jan. 1797), deren Andenken es gewidmet war, um so schnell, wie die Frucht so vieler Siege, zu vergehen. Da wo die Klust

fich zusammenzieht und bie Etsch mit tosenbem Gewog ihre ftarten Fluthen burch bie engen und hohen Felswande brangen muß, maren unbezwingbare Festungswerke, jego ger= ftort, burch beren Trummer eine mit großer Kunft an ben Kelsen über bie Etich hinauf gemauerte Strafe führt, ein fis derer Pfad bes Tobes fur ein Beer, bas hier burchzudrin= gen versucht hatte. Die Frangosen aber waren auf ber ent= gegengesetten rechten Seite bes Fluffes vorgerudt, hatten bort bie ofterreichischen Streithaufen geworfen, und bie Stellung umgangen. Naber und lebenbiger, als biefe ver= ganglichen Erinnerungen trat mir bie welthiftorische Begebenbeit vor die Seele, beren Schauplat biefe Schlucht im Alter-Der Einbruch ber Cimbrer in Die thum gewesen mar. Ebene von Stalien, welcher, ihnen zwar verberblich, boch ben nordischen Bolfern bas Parabies bes Gubens, beffen Befit ihnen bestimmt mar, gezeigt und jum erften Dal geoff-Benm Unblide ber Berrlichkeiten wurde mir bie net bat. Stelle bes Plutarchus im Leben bes Marius beutlich, worin er ben Rampf, welchen bier Ratulus mit bem furchtbas ren Feinde zu bestehen hatte, immer bochft malerisch erzählt, aber nach feiner Art bie einzelnen Borgange und Derter etwas burcheinanberfest. Babrend Marius in Gallien jen= feits der Alpen die Teutonen schlug, "gab, so berichtet Plutarch, Katulus ber ben Cimbern entgegenstand, es auf, die Uebergange ber Alpen zu bewachen \*), bamit er nicht genothigt murbe, fein heer in viele Theile zu gerftreuen und fich baburch zu schwächen. Er stieg sofort nach Italien hinab, nahm ben Fluß Athifon (die Etsch) vor fich, befestigte die beiben Ufer besselben durch ftarte Pfahlgraben und verband fie burch eine Brude, wenn bie Barbaren ge-

<sup>\*)</sup> τὰς μὲν ὑπερβολὰς τῶν \* Αλπεων ἀπέγνω φυλάσσειν.

gen bie Befatungen aus ben Engpaffen hervorbrangten \*). Diefe aber hatten ein folches Uebermaag von Berachtung und Muth gegen bie Reinde, baß fie mehr um ihre Starte und Ruhnheit zu zeigen, als weil es nothig gewesen, nas dend fich bem Schneegestober aussetten, über Gis und tiefen Schnee auf die Gipfel ber Berge fliegen, und von oben herab, indem fie ihre breiten Schilde unterlegten und barauf fich fahren ließen, über bie Bergmanbe hinabgleiteten, bie ichroffe Felsen und weit offene Klippen hatten. Da fie barauf fich in ber Rabe gelagert und die Fuhrt des Stromes untersucht hatten, fingen sie an ihn auszufullen. ben Siganten, riffen fie umber die Berggipfel berab, bazu Baume mit fammt ben Burgeln, Bruchftude von Kelfen und Erdhaufen, und trugen es zusammen in ben Klug, um ibn aus feinem Laufe zu brangen. Dazu ließen fie gegen bie Jode ber Brude fcmere Laften los, welche von bem Strome fortgeriffen burch ihre Schlage biefelben erschütters ten, fo bag bie meiften ber Kriegsleute in Furcht geriethen, bas erfte Lager verließen und zurudwichen. "

Nach biefer Beschreibung sollte man glauben, Katulus habe ben Paß, die startste Schummehr Italiens von dieser Seite dem Feinde freiwillig überlassen und sich begnügt, diesselben in der Ebene, und gleichsam innerhalb der Festung zu erwarten, um dort einen Brückentopf zu vertheibigen, nachdem er das große Bollwerk der Natur nicht einmal zu besetzen gewußt habe. Wer kann einem romischen und im Kriege geübten Felbherrn, und seinen Legaten, die ebens salls geübte Heersührer waren, ein solches wahnsinniges Betragen zutrauen? Wie die neuern Geschichtschreiber sich

<sup>\*)</sup> είπρος τὰ φρούρια βιάζοιντο διὰ τῶν στενῶν οἱ Βάρβαροι.

bie Sache gedacht, ist mir nicht klar. Der beste berselben welcher von diesem Ariege aussührlich geschrieben, Johannes Müller, läßt sich an der Darstellung genügen, die Plutarch auf den ersten Anblick zu geben scheint. \*) Gleichwohl thut Plutarch der Besatungen, der Wachen Erwähnung, denen Catulus aus seiner Stellung hülse schieden kann, wenn die Barbaren, durch die Engpässe vordringend, suchen würden sie zu überwältigen; und im Fortgang der Erzählung wird bezrichtet, daß nach dem Abzug des römischen Heeres die Barbaren über den Strom gegangen, und jenseits das Kastell nach einer muthigen Vertheidigung der Römer darin, welche selbst dem wilden Sieger Bewunderung abnöthigte und den Gesangenen ihre Freiheit erwarb, genommen haben. \*\*)

Dazu nehme man die kurzen Notizen, welche sich aus ber reichhaltigen Erzählung des Livius in der übrig gebliebenen Anzeige ihres Inhaltes erhalten haben, und worin ausdrücklich gesagt wird, daß D. Catulus den Paß der Alpen und dazu ein Kastell auf einer Anhohe beym Fluß Athessis besetzt gehalten und verlassen habe. Die Feinde hatten ihn von den Alpen zurückgeschlagen, durch ihre Tapserkeit sich aus den Schwierigkeiten gewunden, und den sliehenden Proconsul verfolgt \*\*\*). Vergleicht man beide Nachrichten unter sich und mit der Beschaffenheit der Derter: so wird der eigentliche Hergang der Sache vollkommen deutlich, und es

<sup>\*)</sup> Hic (Catulus) fauces Alpium diffidens satis se posse tueri, ne copias divideret, reliquit. Athesin flumen utrimque munit. —

<sup>\*\*)</sup> οί δὲ Βάρβαροι τὸ μὲν πέραν τοῦ 'Ατισώνος φρούριον ἐπελδόντες ἔλαβον.

fauces Alpium obsederat et ad flumen Athesin castellum editum insederat, reliqueratque, quum virtute sua expliciti fugientem proconsulem exercitumque insecuti in Italiam traiecissent, victi sunt. Epitome l. LXXVIII. Livii historr.

lohnt um so mehr die Muhe, ihn aus einander zu setzen, da die Notizen der beiden großen Geschichtschreiber hierüber aus den besten Quellen gestossen sind. Sowohl Catulus, als Sulla, der sich in seinem Heere befand,\*) hatten die Vorgänge beschrieben, und ihre Werke dienten den Spätern als Quellen. Auf des Sulla Bericht nimmt Plutarch später ausdrücklichen Bezug. \*\*) Was also verworren oder widersprechend scheint, muß sich den gehöriger Stellung ordnen und verbinden. Wozu aber ließe sich die Freiheit meiner Reisebeschreibung besser benutzen, als zur Aushellung geschichtzlicher Thatsachen, die aus Vergleichung ihrer Schauplätz,

<sup>\*)</sup> Plutard a. a. Orte, S. 420. D. --

<sup>\*\*)</sup> Der verbienstvolle Herausgeber eines sehr sorgfältigen Atlas ber alten Geographie, Reicharb, fucht zwar in ber Leipziger Literatur: zeitung 1824. Rr. 281. im Intelligenzblatt zu beweisen, bag ber Gins bruch ber Cimbern nicht über bas tyrolische Trient nach Berona zu erfolgt fei, sondern über ein anderes Trient im Walliserlande; boch geht er von der irrigen Borausseyung aus, daß von Arient in Aprol bas Etfchthal immer breiter werbe und lauter ebenen Beg habe, bier also ein herabsturgen bes Feindes vom Gebirge, wie es Florus bes richte, III. 3. S. 11., nicht Statt finden tonne. Er hat alfo von bem Engpaffe, von bem oben bie Rebe ift, und ber, um umgangen gu merben, die Feinde über bie Gipfel ber Berge ju fegen nothigt, feine Ros Much widerstreitet seiner Ansicht die oben angeführte tiz genommen. ausführliche Beschreibung bes Plutardus, famt ber Autoritat bes Lis vius, welche beibe ben Einbruch ben ber Etfch geschehen laffen, und bie Bemertung bes Florus, welcher bie Cimbern nach ihrem Ginbruch uber bas Gebiet von Benetia fich verbreiten lagt, also brei gewichtvolle alte hiftorifer auf einmal, beren Unsehen einer unbegrundeten Onpos thefe zu gefallen fich nicht mit einer neuen Sppothese entfraften laft: fie hatten ben Rennung ber Athesis bie Melbung ihrer Quellen Ad Sessiten in Athesin umgeschaffen, noch weniger burch bie Unschulbigung, daß fie "aus ihrem eigenen Gehirn" etwas genommen und jugefest. Richt alfo wird bie alte Geschichte geschrieben. Uebrigens thut herr Reichard gang mobl, bie Campi Raudii nach Plutard bey Bercellae ju fegen; nur braucht es hieju nicht jener Sppothefe, noch ber Difactung ober gar Berunglimpfung ber Quellenschriftfteller ba, wo fie unfern Unfichten fich nicht fugen wollen.

über welche bie Reife führt, mit ber Ueberlieferung allein ihr volles Licht erhalten konnen ?

Die Cimbern waren auf ber Strafe, die über Eribentum führt, gegen Stalien im Anzuge, und ber romifche Relbherr ihnen tief in Die Gebirge entgegengeruckt. aber, mitten in ben Berwickelungen bes Alpenlandes, hatte er mit einem fcweren Beere gegen einen Zeind zu tampfen, welcher ben Rrieg in Gebirgen und Schluchten gewohnt und mit den Alpenvolkern verbunden, ihm auf foldem Grund in jeber Sinficht überlegen ichien, burch Rlufte und über unwegsame Gipfel feine Stellungen leicht umgeben und ibn nothigen konnte, burch Befetung ber einzelnen Thaler feine Rraft zu zerftreuen. Daber fein Entschluß, fich aus biefen Rrummungen und Gefahren auf ben letten Pag zu zieben. Er flieg also mit feinem Beer das lange und icone Thal berab, burch welches bie Natur ben Gemaffern ben Ausgang nach Stalien auf diefer Seite geoffnet hat, ben Menschen aber burch bie Enge und Schroffheit feiner Mundung in bie Chene zu verwehren scheint. Der Weg folgt bem linken Ufer, ohne es in diesem Thal je zu verlaffen. Da wo bie-Banbe ber Gebirge fich gegen jenen Ausgang fo gusammengieben, bag nur fur die gebrangten Bogen bes tofenben Stromes ein enges Bett, wie ein tiefer Spalt, in ungeheuren Felsenmaffen offen bleibt, ift offenbar ber Dag, welchen Catulus nach Livius besette. Reben bem Bluffe an feinen fteilen Ufern burchzubrechen ift bier unmöglich: erft ben fpatern Zahrhunderten mar es aufbehalten, in fie eine Stra-Be einzuhauen. Eben fo unmöglich fcheint es, über biefe Felsen aufzuklimmen, wenn eine wiewohl kleine Mannschaft entschloffen es verhindert. Bier alfo fanben bie Bachen, gegen welche Catulus nach Plutarch Angriff aus ben Engen befürchtet, und welche ju unterftugen er fich vorbereitet. Gegenüber auf bem rechten Ufer ift zwar bas Sauptgebirg un= mittelbar vorher abschüssig ausgegangen; jedoch auf ber noch boben Cbene, in welche bie Landschaft fich fortfett, und gerabe bem Paffe gegenüber erhebt fich ein Sugel, ber, bes feftigt, ben Ausgang auf jener Seite fperrt, ebenberfelbe, auf welchem jego bas Fort Chiusa liegt, beffen Unterbau febr ftarte und mabricheinlich romifche Conftruction zeigt. Bar auch biefer zwepte Punct gehörig befett, vertheidigt und unterflugt, fo konnte ber Pag auch gegen die großte Macht als gesichert, und Italien hier als geschlossen betrach= tet werben. Sier alfo wird bas Raftell gewefen fenn, wels ches nach Livius ber romifche Felbherr befest und verlaffen hat. Bie biefes verlaffen zu benten fen, werben Es bleibt also tein 3weifel übrig, felbft wir spater seben. nach ben wohlverftanbenen und verbundenen Nachrichten bes Plutarchus und Livius, bag Catulus ben Pag auf beis ben Seiten einnahm. Das Sauptheer, welches in ihm nicht Raum finden konnte, lagerte unmittelbar binter ihm in ber Cbene an ber Etich.

Wenn Plutarch sagt, Cafulus hatte belbe Ufer bes Flusses befestigt und burch eine Brude verbunden, so darf man offenbar nicht, wie gewöhnlich geschieht, annehmen, er habe auf beiden Usern ein sestes Lager ausgeschlagen. Dies se Stellung hatte seine Krafte dem Feinde gegenüber getheilt, ihm den Schutz entzogen, den er sich vom Flusse versprach, und widerstritte auch dem Ausbrucke des Plutarch, daß er die Etsch vor sich genommen habe. Er hat also sein Lager, welches Plutarch das große nemt, auf dem rechten User ausgeschlagen, auf dem linken aber offenbar nur eine Schanze, welche den Jugang zu der Brucke vertheidigte, angelegt, wie dergleichen auch in Bayern, wo die Römerstraße von Salzburg (Iuvavum) nach Augsburg (Augusta Vindelico-

2. .

rum) über bie Fluffe fest, jur Bertheibigung ber Bruden angelegt waren, und noch jeto über Rofenheim am Inn und über Munchen an der Isar bey Grunwalde mit beinah uns verletten Ballen zu feben find. Er ftanb baburch mit ber Burg, welche, wie bie Bertheibigung zeigt, aus feinen beften Truppen beset war, in unmittelbarer Berbindung, und konnte zugleich ber Befagung bes Paffes im Kall eines Angriffes aus ber Brudenschanze jede erforberliche Sulfe aus fenben, was Plutarch ale ben 3med ber zwischen beiben Ufern hergestellten Berbindung angiebt. Burde jedoch ber Paß übermaltigt, so daß die furchtbare Kluth ungablbarer Zeinde in die Ebene hervorbrach, so fand sich bas heer burch ben breiten und tiefen Fluß gegen ihren ersten Andrang ges bedt, und man konnte die Gelegenheit mahrnehmen, ben Keind beym Uebergang mit Bortheil anzugreifen. alfo, bag biefe aus ben geschichtlichen Quellen und ber Ratur der Derter ausgemittelte Stellung allen Beburfniffen und berechenbaren Bechfelfallen genügt, und ber Rriegeers fahrenheit eines fo gebilbeten Feldherrn, wie Catulus war, vollkommen entspricht. Dagu lagt fich annehmen, bag bie Romer, welche nach ber Rieberlage ihrer consularischen Beere in ben Gebirgen von Rhatium und Noricum burch benfelben Feinb, feiner Ankunft in Italien feit Jahren entgegenfahen, fcon lange vor berfelben fein Mittel werben versaumt haben, ben Pas unüberwindlich zu machen. aber gefchah es, daß bemungeachtet die Cimbern ihn burchbrachen ? Plutarch scheint in ber Boraussegung zu erzählen, baß er ihnen ohne Kampf feb geöffnet worben. Denn wenn er die Feinde über Eis und Schnee die Gipfel der Berge erklimmen und bann auf ihren untergelegten Schilben berab: gleiten lagt, fo fest er bingu, daß fie mehr es gethan, um ihre Ruhnheit und Starte ju zeigen, als weil es nothig ge-

wefen. Dagegen find bie Ausbrude ber Epitome bes Lis vius über biefen Gegenstand fo beschaffen, bag man fie als ben kurzen Inhalt ber Beschreibung eines hartnäckigen Kampfes ansehen tann, welchen Catulus bier bestanden bat, und welcher in bem verlornen Buche bes Geschichtschreibers ausführlich erzählt fenn mußte. "Catulus wird aus ben Schlun= den der Alpen, die er befest halt, guruckgefchlagen, und durch ihre Tapferkeit winden fich die Feinde aus den Schwies rigfeiten bes Paffes hervor." Bieht man eine Ergahlung bes Frontinus \*) bieber, fo icheint es, bag ber romische Felbherr gum wenigsten ben größten Theil feines Beeres mabrend bes Rampfes auf bas linke Ufer gezogen, und in biefer hartnas digen Schlacht feine meiften Streitfrafte entwickelt habe. Denn nach bem Einbruch ber Feinde fand er Schwierigfeis ten, das Beer über ben Fluß zu führen, und tonnte nur burch ein Rriegelift bas andere Ufer wieber gewinnen, wos felbst, wie wir wissen, sein Lager war, und wo er, nach Frontinus, allein feine Rettung hoffte. Fand aber ein harts nadiger und ichwerer Rampf in ben Engpaffen Statt, fo barf man annehmen, bag bas Urtheil bes Plutarchus über bas Berfahren ber Cimbern babey mehr auf bas Uebermaß bes Muthes und ihr furchtlofes Spiel mit Gefahren, als auf Die Sache felbst geht, und seine Rachricht die Erklarung ber Livianischen Spitome enthält. Der Feind, benm geraden Angriff auf ben Pag mahriceinlich zuruchgeschlagen, bediente fich feiner Geschicklichkeit im Erklimmen und Ueberfeben ber Berge, jugleich ber Gunft ber winterlichen Jahreszeit, ihn gu umgeben, und tam über ben Sauptern ber romifchen Besatung binmeg über Klippen und Abgrunde bieffeits bes Paffes in die Chene berunter. Bie er hierauf bas romifche

<sup>\*)</sup> Strategem. I. c. 5.

Beer mit foldem Schreden erfullt, bag es ohne Bertheibis gung aus bem großen Lager aufbrach, ift aus Plutarch zu feben, und braucht feiner weitern Erflarung. Bahrichein= lich batte Catulus die Besatung bes Paffes, ba fie umgangen war, mit bem übrigen Beere noch in bas große Lager gurudgezogen, aber bie Befatung ber Burg blieb ber bem fluchtahnlichen Abzug bes Beeres gurud. Catulus mußte fich in größter Saft felbft an die Spite ber ohne Befehl aufbrechenden Schaar fegen, um die Meinung zu retten, als fen ber Rudgug- angeordnet gemefen. Er fand alfo feine Beit, bie Befatung bes Raftells an fich zu ziehen. blieb nun ihren eigenen Rraften und ihrem Schidfal überlaffen, welches Plutardus gemelbet hat. Das allein fann bie rathselhafte nachricht ber Epitome meinen, welche melbet: Catulus habe an ber Athefis eine Burg besetz und verlaffen.

Dieser Einbruch der Cimbern nach Italien geschah, wie die Erwähnung von Schnee und Sis zeigt, und Florus ausbrücklich melbet\*), im Winter. In der Schlacht aber auf der raudischen Ebene (in Raudio campo), wo sie ihren Untergang fanden, wurden sie am meisten durch die Sonnenhise gedrängt. Sie fällt also tief in den Sommer. Was während dessen geschehen, ist nur aus zerstreuten Noztizen bekannt, und auch in ihnen nicht Alles sicher. Weder ist gemeldet, welchen Weg das abziehende Geer des Catulus genommen, noch bestimmt, wo die raudische Seene gewesen. Von den Cimbern berichtet Florus nur, daß, wenn sie nach ihrer Ankunft in Italien sogleich auf Rom losgegangen, sie dieses in die Gefahr der Vernichtung gebracht hatten. Hiers

<sup>\*)</sup> Hi iam (quis crederet?) per hiemem, quae altius Alpes levat, Tridentinis iugis in Italiam pervoluti ruina descenderant. Florus in Epit. H. l. III. c. 8.

nach mußte Catulus ihnen ben Beg bahin frey gelaffen und fich gegen Beften gewandt haben, um bem Beere bes Da. rius zu begegnen, welches nach bem Siege ben Air über bie Alpen Die Cimbern aber, fcreibt er, batten in ben Genuffen bes venetianischen Landes einen Theil ihrer Starte Ihnen blieb alfo nach ihrem Einbruch, mas fie gewollt hatten, bas flache gand ju freiem Gebrauch überlaffen, und es icheint, bag fie erft auf bie Radricht ber Bereinigung ber romifchen heere bes Marius und Catulus aufgebrochen find, ihnen zu begegnen. Demnach und um bie Teutonen ju finden, welche fie über die westlichen Alven erwarteten, werden fie in berfelben Richtung gezogen fenn, welche Catulus genommen batte. hierdurch aber bekommt die Nachricht des Plutarch Gewicht, daß die raudische Ebene bey Bercella am Seffites (Bercelli an der Seffia) gelegen sep. Um bie Ueberficht bes Gangen zu erleichtern, und bie Befcreibung bes Gingelnen beutlich zu machen, wird bier Taf. 1. eine Stizze ber Gegend und der romischen Stellungen benge= legt, die übrigens nicht auf Meffungen beruht, fondern nur nach bem Augenmaaße genommen ift.

Senfeits bes Paffes offnet fich die Gegend in immer flachere Sugel. Bald fchlang fich die Strafe auch über fie hinaus, und vor uns lag die Ebene, ber Garten von Italien.

Salve, magna parens frugum, Saturnia tellus, Magna virum!

Das Bild feines alten Ruhms und feiner alten herrlichkeit war mit bem Anblick bes Landes in uns aufgegangen, in welches wir durch feine erhabenen Propylden, die Alpen, eingetreten waren.

" Nicht die Balbungen ber Meber, nicht ber schone Sanges wetteifert mit bem Lobe Italia's. Schwer laftenbe Frucht erfult seine Fluren und das Naß bes Bacchus. hier schwingt sich das kriegerische Roß hochtrabend burch das Gessild, und dort, o Rlitumnus, weiße Heerden und der Stier, oft an deinem heiligen Strome beneht, welcher das flattlichs sie Opfer dem römischen Triumphe zu den Tempeln der Gotzter voranwandelt!

hier ift ewiger Lenz und in fremben Monben ber Commer, 3weymal trachtig bie heerben und zweymal nublich ber Fruchtbaum,

Füge die herrlichen Städte dazu und die mächtigen Werke, Soviel Burgen von Händen gefügt auf jähes Geklippe, Ströme, die nah hinwallen an alterthumlichen Mauern. Soll ich gedenken des obern Meers und das unten dich anspult?

Und ber gewaltigen Seen, bein, machtigster Larius \*), beiner, Der bu mit Bogen bes Meers und Getos aufsteigest, Benakus ? \*\*)

Bach' auch rinnenben Gilbers und Erzesfull' in den Schachten

Beiget bas Land und ergießet fich reich an fließendem Golbe. Zuch ein ftarkes Geschlecht, die Marsen, die Bucht der Sabellen,

Ligurer bulbsamen Muthes und Bolsker, Schwinger bes Wurfspeers,

Erug es, Decius, Marius auch, und bie großen Camillen, Scipionen, im Ariege bewährt, und bich mächtigster Casar. Sen mir große Mutter ber Frücht', o Saturnische Erbe, Große ber Ranner gegrüßt. \*\*\*)

Dir naben wir, bem was bu an alten Chren, an Beisheit-

<sup>\*)</sup> Laco di Como.

<sup>\*\*)</sup> Laco di Garda.

<sup>\*\*\*)</sup> nad Birgilius Georgit. 2 Bb. B. 136. ffl.

und Sunft verfchließeft, und betreten mit Chrfurcht Dein Beiligthum!

Das Alpengebirg, welches wir bis bahin burchreift waren, lag uns nun, mit seinen Schluchten und Thalern vom Rochel bis Borghetto, in ahnlichen Massen im Ruden gegen Rorben, wie es ben unserer Absahrt von Munchen vor uns im Suben seine Sletscher und steilen Felswände uns entgegengehalten hatte. Acht Tage hatten wir gebraucht, um diese in sich höchst eigenthumliche und großartige Gebirgs welt, welche fast den ganzen Raum zwischen Munchen und Berona einnimmt, zu durchfahren, und ein anderer Himmel lag über uns, eine andere Flur mit andern Gewächsen, mit andern Menschen vor uns in einer weiter geöffneten Ferne ausgebreitet. Eine unabsehbare Ebene diesseit der Gebirge um Verona, wie jenseits um Munchen; aber welcher Un=terschieb!

- Allmählich hatten fich bie andern italienischen Gewächse und Baume zwischen ben Beine und Maispflanzungen einge= Mit ben Maulbeerbaumen wechselten jego die Feis genbaume ab, balb auch zeigte fich bas milbe Grun ber Dlive, ber Mandelbaum und bie dunkeln, hochragenden Gestalten ber Cypressen anfangs einzeln, bis fie um bie Billen ber nun geoffneten ganbicaft, als bie iconfte Bierbe ihrer Baumpflanzungen, in größeren Gruppen und Gangen erfchies nen, nicht felten an Sohe und schlanter Gestalt bie Thurme naber Ortschaften übertreffend. Auch ber Ulmbaum, als ber Gemahl ber Beinrebe, hatte fich eingeftellt. folingt befonders in ber Ebene, in langen Reihen ber Pflangungen ihm bengefellt, feine fefte, ftammige Geftalt mit ihren Die Rronen ber Baume mit abgeftutten Zeften und bie Laubhange ber traubenerfullten Reben mifchten fich in einander, und zwischen ben einzelnen Stammen find lange Guirlanden der Beinreben hingezogen, welche die ganze Reihe in ein ununterbrochenes Ganzes anmuthig und reich verbinden.

Die Strafe hatte fich links um ben Rand ber Ebene und ben Bug ber Bugelreihe hingebogen, in welche bie Sochs gebirge gegen Berona bin immer tiefer und tiefer auslaufen, indem fie die breiten Rlachen ihrer allmablich und in mannichfacher Rrummung berabfintenben Geftalten bem Strable ber Mittagssonne entgegenstreden. Sie war von einer zahls lofen Menge leichter Bagen, die an uns vorbeprollten, und schwerer Karren bebeckt, die mit schonen, flammigen Stieren bespannt, und entgegenkamen, und kundigte burch ihre Bewegung die Nahe einer großen Stadt an. Die Stiere find noch wie bei ben Alten an einer fast gerade aufsteigenben Deichsel unter bas Joch gespannt, und ziehen auf niebern Rabern eine Borrichtung fur ben Bagen, auf welche nach Bedarf eine Horbe zur Ausführung bes Dungers und zur Beimführung bes Getraibes, ober eine bichtere Unterlage zur Aufnahme von Saden und Gerathschaften, ober ein großer Bagenkorb fur bas kurze Berbftgras gelegt werben Es find bie von Birgilius erwähnten langfam fic brebenden Plauftra ber Eleufinischen Mutter \*), mit niebrigen Scheibenrabern, bie er Tympana nennt. \*\*) bot die Strafe ein immer wechselndes reiches Bilb behaglis den Lebens. Auf ben Rarren Rnechte über bie Gade bin auf ben Bauch geftrect, und bas Geficht mit ber Sand im Gefühl des wohlbehaglichen Far niente gestütt, boch auf bem Gepade oft reinliche Frauen, auch mahrend ber langs famen Fahrt mit Roden und Spindel beschäftigt, baben bas

<sup>\*)</sup> Tardaque Eleusiniae matris volventia plaustra. Georg. I. 163.

<sup>\*\*)</sup> Hinc tympana plaustris Agricolae. Das. II. 444.

95.

lebhaftefte Gefdwag anderer, bas man nach ber Seftigfeit ber Reben und ber Bewegung mit Unrecht fur Bant halten wurde, übrigens meift Gefichter voll Leben, Bebeutung, auch wo die Gestalt burftig und die Farbe gelb ift, unter ben Frauen nicht wenige von großem Wuchs und so bedeutsamen Gefichtern . bag fie an die Ropfe in ben Berten ber venezianischen Maler errinnerten und bie Natur, nach welchen fie gearbeitet, als noch nicht ausgestorben barftellten. Die Frauen fast burchgebenbs reinlich, bie Manner meift nachlaffig ge-Eleibet, in blaues Linnen und furges Bams. Bas jeboch ben Mannern vom gemeinen Stanbe, befonbere ben jungern. wohlsteht, ift bie offene Bruft, indem fie bas Bembe burch kein Halstuch oder Anopf verbinden, so daß der bedeutende Ropf mit einem meift febr icon geformten Salfe fich über ben fraftigen Formen ber Schulter und ber bloßen Bruft fehr gefällig, frei und oft bedeutsam barftellt.

Wir kamen ben anbrechender Nacht gu ben Sugeln, binter benen Berong, meift in einer Krummung ber Etich bineingebaut, fich ausbreitet, und hielten anfangs ben bem zweis felhaften Lichte bes Abends und bes Mondes feine Thurme fur Cypreffen, bie fich über bie Pflanzungen bes Gefilbes erboben, bis fich bie Stadt in bunteln Maffen unter uns aus-Der Bagen rollte durch Strafen, bie burch Enge und Sohe ber Baufer und burch ihr reges Leben fehr an Paris errinnern, über bie uralte Brude bella Pietra, melde bie Sauptmaffen ber Stadt gu beiben Seiten bes breiten Stromes und auf einer in ihn bineingeschobenen Erdaunge feben lagt, nach bem Gafthofe Lorre bi Lonbra, in beffen ichimmernben, mit Saulen gezierten Borhof unfer Bagen taum hineingerollt mar, ale er auch fogleich von eis ner Ungahl von Betturinen, Platbedienten, Lafttragern ums geben murbe. Wir maren fcon in Roveredo erinnert morben, daß es hier jeto ungewöhnlich theuer sey. Der lebhafste und fast windschnelle Cameriere sagte dort in Bezug darauf: die Beroneser seyen von dem bevorstehenden Congreß alle fanatisch (tutti fanatici) geworden, und gingen darauf aus, mit den Monarchen die Reichthumer von ganz Europa zu haben. Doch gelang es, in diesem prächtigsten der Gasthöse, die ich je gesehen, ein gutes Zimmer für unsere ganze Sex sellschaft für täglich 10 Franken zu bekommen. Dem Betzturin waren für die Reise von München dis Berona auf 7 Tage von Jedem 7 Ducaten bedungen gewesen; wir sahen erst später, daß selbst dieser mäßige Preis nach der Landeszart noch ziemlich hoch war, indem in der Regel der Betturin, wo Gesellschaften von 3 die 4 Personen sich zusammenthun, den Einzelnen für täglich einen Ducaten nicht nur fährt, sondern auch für sein Abendessen und Nachtlager sorgt.

Noch spat am Abend saf ich sammt Augustus, ich selbst mit Auszügen einiger Bucher über Berona fur ben nachften Tag, er mit einem Briefe an die Mutter nach Konigsberg beschäftiget. Es war gegen 11 Uhr, bie Strafe murbe allmablich ftiller, ber Mond schien bell. Eben las ich von bem Umphitheater, welches fich bier aus ber Romerzeit mit feis nem innern Theil noch gang erhalten hat, und auf ben 45 Reihen feiner in immer großere Bogen ausgeschweiften fteinernen Sigen eine Bevolkerung von 24,000 Menfchen faffen fann. Da flieg in mir ber Bunfch auf, bas erfte Dentmal romis fcher Große auf meinem Bege beym Lichte bes Monbes gu feben, um ju betrachten, wie biefer Beuge einer untergegangenen Bergangenheit, bie großartiger bachte und handelte, als wir, gleichsam aus ihrem Grabe in bie Stille ber Nacht und in ihre milbe Rlarheit emporragte. Augustus, ber für alles Erhebliche fogleich zu haben ift, folog fich gern an, und von bem Cameriere geführt, burchzogen wir bie ichweigenben

Straßen bis nach bem großen und schönen Plate la Bra, in ben bas alte Riefengebaube mit faft ber Balfte feiner Ausbeugung hineintritt. Die boblenabnlichen Bogen, in zwei Reihen übereinander gethurmt, offnen fich wie duntle Felfengraber bem Mondlicht, bas bie und ba in bem muften Geftein biefer gewältigen Rlufte fcblief, und bas gange Gerippe bes Riefenbaues mit einer magischen Dammerung umwebte. Links ragte ein noch aufrechtstehenber Theil ber außern Ginfaffung noch mit einer britten Reihe von Bogen über bie Binne ber gangen Maffe, als einen Ginfturg brobenbe Trummer empor. In bas Innere eingelaffen, wurden wir ans fange, nachbem wir burch bie bunteln Gange und ihre wufte Racht in die offenen Arme gebrungen waren, burch ein breternes Theater gestort, bas hier zu täglichem Spiel für mußige Reugierbe in biefes Beiligthum uralter Berrlichkeit auf eine argerliche Beife bineingeschoben ift. Doch balb ging es über bie Stiegen aufwarte, bis von oben berab bas gange Beden bes runden Baues in feiner Bollendung vor uns lag. Go bufter und obe bie außere Geftalt, und grauenhaft ihr muftes Geftein, fo mobibemahrt, geordnet und gereinigt ift biefes Innere, bas icon feit vielen Sahren aus feiner Bertommniß gang wieber hergeftellt worben ift, und wo bie Gorge falt ber Neuern jebe Lude mit Bebacht ausfüllt, und jeben Schaben sogleich verbeffert. Daber ift Alles wie noch jum Gebrauche eingerichtet, und von fo festlichem Ansehen, als ob eben bas Bolt bie Sige verlaffen hatte, um auf turge Beit von bem eben vollenbeten Spiele auszuruben. Erst nach Mitternacht konnten wir uns von diefem wunderbaren und ernften Schauspiele trennen, bas uns bas Alterthum in feis nen Erummern icon ben bem Eintritt in fein claffifches Land bereitet batte.

Am Morgen nach unferer Ankunft waren wir, von eis

nem Lohnbebienten angeführt, schon um halb acht Uhr auf dem Wege, die Merkwürdigkeiten der Stadt zu sehen. Wir durchs zogen die Straffen, die Plate, besahen Pallaste, Kirchen im Innern und Aeußern, Brücken, Garten, Bibliotheken, Theaster und Ruinen, wie es uns in und an dem Wege lag, und gewannen schon am ersten Tage ein in vielen Zugen ausgesführtes Bild bessen, was Berona ist und enthalt.

Die Rirchen in Italien, auch bie alterthumlichsten, gewahren meift einen aus Ernftem und Gefälligem gemischten Eindrud. Gingetreten durch ben Borhang, mit bem, wie bie Tempel ber Alten, fo bier bie Gingange in die driftlichen Beiligthumer verhullt find, findet man oft den Ernft und bie Dufterheit ihrer braunen ftarten Gaulen, und auch die Altare ober die Rapellen mit hochrothem ober goldgelbem, golds verbramtem Beug überkleibet, woburch bie Feierlichkeit bes Gangen gemilbert, und bie ferne Bergangenheit, aus ber biefe Gebaube herruhren, freundlich an bie Gegenwart geknupft wird. Um meisten aber wirken fie in ber Stunde bes Abendgebetes, wo bie bunte Berfammlung, meift beftebend aus schleiertragenden Frauen, in ber tiefen Dunkelheit ber alten Sallen, von einer geringen Angahl Lichter nur halb beleuchtet wird. Berwundersam kam es mir auch vor, wie wir mitten unter ben Gegenwartigen, bie ihrer Anbacht pflegten, und ber geiftlichen Berren, welche baben im Umt waren, ohne aufzufallen, unferen Geschäften nachgeben, bie Altare, bie Sacriftenen betreten, ja felbft, von bem Diaconus veranlaßt, auf Leitern fteigen tonnten, um bie mertwurdigen Gegenftanbe in der Nahe zu betrachten. Der Lohnbediente ruft benm Eintritt in die Rirche ben Diacono (Megner ober Rirchner) berben, bem er bie Fremben jur Fubrung und Belehrung übergiebt, wenn sie nicht vorziehen, diese aus ihren eignen Bulfsmitteln zu schöpfen. Ein solcher Diacono ist meift bie

Chronit feines Gotteshaufes, ber achte Nachfolger jener Deriegeten, welche bem Paufanias ihre Tempel zeigten, und weiß von einem jedem Dinge barin in ber Regel genaue Redenschaft zu geben; auch laßt er es fich angelegen fenn, baß fein Befuch alles Merkwurdige unter feinem Berfchluffe febe und recht betrachte. Diefe Diaconi find zugleich ein Beweis der italienischen Runftliebhaberen und Genügsamfeit. In einer Rirche erhob fich zwischen einem folden und unferm Lohnbedienten, ober Domestico de piazzs, welcher sich auch auf bergleichen Dinge verfteben muß, ein Streit, ju welcher Schule ber Maler Francesto Morone gebore, von bem eben ein Bilb befehen wurde, und welchen ber Domestico mit Jacopo Marone aus Aleffandria verwechfelt batte, wie Benm Ausgange aus ber Rirche emihm jener nachwies. pfangt ber Diacono etwas auf bie Sand und ift mit einer Rleinigkeit gufrieben. Wir gaben in ber Regel fur bie gange Gefellschaft einen Deggogwanziger (einen 3wolfer), und fein Gingiger hat mehr begehrt, ober nicht fich bebankt. Ues berhaupt forbert Alles in Stalien, ift aber mit wenigem gufrieben, und bie Genugfamteit bes Boltes ift feiner Begehrlich= Bas von feiner Bubringlichkeit gefagt wird, bas be ich, wie Bieles biefer Art, fehr übertrieben gefunden.

Die bebeutenden Kirchen in Berona stammen sammtlich aus den Jahrhunderten der veronesischen Selbstständigkeit, welche die Stadt, den Frieden der Botmäßigkeit den Stürmen der Freiheit vorziehend, im Jahre 1409 den Beneziasnern freiwillig dahingab. Sie wurden also gebaut, ehe Fislippo Brunelleschi in Florenz die Lehre von den Säulenordnungen wieder erneuerte und durch Nachahmung altrömischer Werke eben so der Verbesserung, wie der Verderbniß der Baustunst den Weg gebahnt hat. Deshalb tragen sie noch das Gepräg alter Einsalt und Würde der Basiliten, die Bedas

chung von holz, beren Gesparre auf mancherlei Art verziert ober bemalt ift, liegt offen und von unten fichtbar über ben Banben, und bas Schiff wird burch zwen Bogenreihen, welsche auf stammigen Saulen ruhen, in bren Theile geschieben.

Bas aber biefe Kirchen bem Reifenden fo wichtig macht, ift außer ihrer Bauart hier und überall in Italien, baß fie die achten Urkunden der bilbenden Kunfte, besonders ber Maslerey, aus allen Zeitaltern erhalten haben.

Werke ber Sculptur find nur im Ginzelnen vorherrschend, in Berona, welches teinen Bildhauer von Auszeichnung bervorgebracht hat, nirgend; die größte Bierbe berfelben bleiben alfo bie Gemalbe, und man ift chenfo über ben Reichthum ber in ben Kirchen in Fresco, auf Holz und Leinwand aus allen Beitaltern ber Runft aufbewahrten Schage, als von ber Schonheit und Erhabenheit einzelner Bilber erfreut und be-Mir wurde bald beutlich, woher in Italien ber gros lebrt. Be Reichthum an Kunstwerken und Kunstlern. Vorausgeset bie Anlage und ben Geist bes Bolkes, liegt bie Ursache of= fenbar in der Gewohnheit, für fich felbst oder die Familie Gemalbe zu weihen, Rirchen, ober boch Rapellen und Altare, gu fliften, und fie mit ben besten Werken, welche bie Kunft eben hervorbringen fann, ju fcmuden. Kast alle schönsten Bilber, die ich in Italien gesehen, besonders der alteren Schule, find folche Beihgeschenke, und die Bilbniffe ber Geber gewöhnlich unten am Rahmen angebracht. Diese Sitte greift fehr weit, und fteht als außere Urfache mannichfaltiger Runfterzeugniffe bem Gebrauche bes Alterthums, im ahnlichen Ginne ben Tempeln Geschenke zu weihen, zur Seite, mit bem Unterschied, daß bort bie plaftischen Runftwerke vorherrschen. wahrend hier die Sitte meift Gemalbe begehrt hat: in beiben Beisen hat sie hauptsächlich die Fulle ber Kunsterzeugnisse hervorgebracht.

Die Kirche S. Anastasia, in welche wir zuerst traten, ein Bert bes vierzehnten Sahrhunderts, hat ihre beiben Bogenreiben, jebe auf fechs große Gaulen geftugt, welche auf bie oben bezeichnete Beise verziert waren. Für die Sculptur ift in ihr mertwurdig ein Grabmal, welches ben Eintres tenden gleich zur rechten Sand liegt. Es murbe bem Giano Fregofo im Sahre 1565 von feinem Gobne errichtet, welder bie Ausführung bes Architektonischen, fowie bie Bilbfaulen, bem Cattaneo von Ferrara übertrug. Es ftebet ber aus bem Grabe wiedergetehrte Beiland zwischen zwen Rries gern. Die Kapelle biefes Grabmales mar fo beruhmt, daß Bafari fagt, fie gebore zu ben feltenften, welche man in Stalien habe. Cattaneo mar ein Schuler bes Sanfovino; und ein Theil von ber ebeln Ginfalt biefes Meifters, welcher überall groß erscheint, außer mo er aus bem Rreis driftlicher Bildungen heraustritt, ift auch in bas Werk seines Boglings übergegangen.

Das Taufbeden wird von zwen ausbrucksvollen gebucks ten Gestalten getragen, von benen eine Gabriel Caliari, Bas ter bes Paul, soll gemacht haben.

Sobann besitt die Kirche noch einen schonen Schmud ber Sculptur an den Wandpfeilern, welche rechts neben dem Hauptaltar den Seitenaltar einfassen und seine Bogen zu tragen scheinen. Sie sind ganz und auf das Schönste mit Arabesten überzogen, einer Verbindung von Blumen, Gerätthen, Thieren und Menschen, voll des mannichfaltigsten Wechssels und von der saubersten Arbeit. Sind sie, was ich genau nicht erfahren konnte, von gleichem Alter mit der Kirche, so ist kein Zweisel an ihrem römischen Ursprung, und sie mögen als eine Zierde eines der römischen Gebäude, die noch im brenzehnten und vierzehnten Jahrhundert der Zerstörung geweiht wurden, gerettet und zum Schmuck in die Kirche seyn

verpflanzt worben, indem man an dem bacchischen Inhalte derselben, den Satyrn und Trauben keinen weitern Anstoß nahm.

Un Gemalben ift bier Mehreres erhalten, mas bie Runft in ihren erften Berfuchen unter ben Beronefern zeigt. Maffei in feinem gelehrten Berte über Berona nimmt nicht weniger, als vier alte Malerschulen in feiner Baterstadt an; andere haben geglaubt, noch genauer zu geben, indem fie biefe Bahl erhobs Bas ich an Berken ber alten Zeit bort gesehen, rechts fertiget biefe Scheidung teinesweges, wie es benn, etwa Flos reng ausgenommen, überaus miglich ift, vor Raphael bie alten Maler nach Stäbten, und in biefen wieder nach Schulen zu icheiben, wenn man nicht eine jebe Abweichung in ber Behandlung einzelner Dinge ober einen jeden Schritt zum Beffern fur hinreichend halt, eine Schule zu begrunden. Davon aber muß hauptfachlich der Umftand abhalten, bag im Befentlichen die ungefähr gleichzeitigen Meister der verschiedenen Stabte in jener Beit ber Runftentwickelung mabrend bes vierzehnten und funfzehnten Sahrhunderts auf bennah gleicher Linie ber Behandlung und ber Bortrefflichkeit fteben. Saupts fachlich ift es ein und berfeibe Beift, welcher aus ihren Bilbern fpricht, und fie einer forgfaltigen Betrachtung werth macht: es ift ber Beift ihrer Beit, welcher auch in ihnen lebte, und wie von andern in Werken, Worten und handlungen, fo von ihnen in Bilbern bargeftellt und gleichsam ausgeprägt murbe; ber Geift des Ernftes, ber Mannlichteit und Schlichtheit in Befinnung, zu biefen Borzugen vereinigt und geadelt durch Starke und Erhebung bes Gefühles, befonders bes religibfen, welches als bas Gemeinfame jener großen Beit Stalien eben fo erfullte, wie die frene Burdigung bes Großen und Gebilbeten aus bem fruhen claffifchen Alterthum, bas bamals gleichfam wieder erwedt und in bas Leben gurudgeführt murbe. Diefer

Seift Staliens, welcher in jenen Jahrhunderten die Mutter der Kunfte, die Lehrerin der Bolker war, der Geist, welcher die Kunst und die Wissenschaft unter das menschliche Geschlecht zustücksichtete, ist es, welcher mir jene alten Bilder merkwürdig macht, indem die besten unter ihnen von demselben ein so treues Abbild liefern, als die Werke eines Dante, Ariosto oder Machiavelli, so daß man besonders in den großen Bilsdern der Florentiner jene berühmten Manner und die Genossen ihrer Art und Größe leibhaftig zu erblicken, und sie als solche wieder erkennen und verstehen kann, als welche sie sich durch sich selbst gezeigt haben.

Unter diesem Lichte betrachtet, wird bie Maleren bes funfzehnten und sechzehnten Sahrhunderts zwar teine Schulen
und Scheidungen ber gewöhnlichen Art zulaffen, aber durch
fich selbst eine Schule werden für diejenigen, welche ähnlicher Bortrefflichkeit fähig und im Stande sind, von dem Großen
ber vergangenen Jahrhunderte zu lernen, so daß sie badurch
ihre eigene Individualität veredeln, nicht aber dem Fremden,
Fernen zum Opfer bringen.

Beronaist, wie Massei nachweist, so wenig, wie bie anbern burch Psiege ber Maleren ausgezeichneten Stabte, in den Jahrhunderten vor Erweckung dieser Kunst ohne Maler gewesen; boch geht alles, was von ihnen bekannt, auf zerstreute Nachrichten und zusälliges Lob früher Schriftseller zurück: ihre Werke sind durch die Zeit und Misachtung der Späteren, welche oft eine weiße Wand den alten Bilbern vorzogen und sie übertünckten, fast alle zu Grunde gegangen, und was in der halbzersstörten Kirche S. Pietro auf dem Berge und in S. Giovanni am Fuße desselben übrig ist, hat keine Bedeutung. Auch ist ben diesem Untergang der alten Werke nicht bestimmbar, welschen Einsluß die Gegenwart des Giotto auf die einheimischen Maler ausgeübt. Dieserkehrte nach Vasai im S. 1316

aus Avignon nach Stalien gurud, und malte gu Berona im Pallaft ber Familie Della Scala und fur bas Rlofter S. Francisco. \*) Doch ging die gludliche Bewegung, in welder diefergroße Florentiner die Maleren gum Beffern führte, für Verona auch auf andere Weise nicht verloren. Gin Schuler beffelben, vielleicht ber befte, wenigstens fein Liebling, Tabbeo Gabbi, \*\*) empfing bes Meifters Runft, und über= lieferte fie feinem Sohne Angiolo Gabbi, von welchem ber Beronese Stefano unterrichtet warb, genannt da Zevio, von einer zu Berona gehörigen Ortschaft. Seine Fres= cobilber in S. Antonio zu Berona murben erft zu Maffei's Beiten überweift, und ichienen die Art bes Lehrers an Burbe und Frenheit ber Formen jum wenigsten erreicht zu haben. Bierauf folgen bie Beiten bes rafchen Umschwunges biefer Runft, in benen fie burch Masaccio in Florenz, Unbrea Montagne, ben großen Lehrer ber Lombarden, Gians bellino in Benedig und andere Genoffen ihres Ruhmes, ber Bollenbung entgegengeführt wurde. Angeregt und gehoben burch ihr Benfpiel und ihr Mufter traten auch bie Beroneser Maler in die Gemeinschaft dieses Ruhmes: Bittor Pifano ober Pifanello, Beitgenog bes Mafaccio, und von.ei= . nigen bem Florentiner fogar vorgezogen, \*\*\*) Stefano Li= berale, \*\*\*\*) berangeblich bis 1535 gelebt, Domenico

<sup>\*)</sup> Bafari, I. S. 80. ber neuen Florentiner Ausg. (ben S. Andin) in S. 1822. Rach einer hanbschriftlichen Rachricht ben Rosetti Descrizione della Pittura etc. S. 19. war er ichon 1806 in Pabua. Bgl. Lanzi storia pittorica della Italia. T. III, S. 9. ber Ausg. von 1816.

<sup>\*\*)</sup> Er war ber Sohn bes Gabbo Gabbi, bes Runftgenoffen und Freundes von Cimabue, ber ben Giotto für die Runft gewann und unterwies; und diese zwen Paare Cimabue und Gabbo Gabbi, bann Giotto und Labbeo Gabbi, stehen in einem chenso engen, als für die Malerren in ihren ersten Entwicklungen merkwürdigen Berkehr zu einander.

<sup>\*\*\*)</sup> Lanzi, Ih. 3. S. 26.

<sup>\*\*\*\*)</sup> Bafari nennt ibn einen Schuler bes Vicenzio di Stefano, und

hieronymus bas Kreuz fußt, umgeben von sechs heiligen Mannern, bie an Abel, Einfalt und Burbe ber Darstellung mit einander wetteifern.

Unser Weg aus S. Anastasia führte bey dem Grabmale ber Scaliger vorbey, und über die Piazza de' Signori nach ber Porta be' Lioni. Das Grabmal ift eines von ben weni= gen Dentmalern ber Bautunft, welche fich feit bem gwolften Sahrhunderte aus beutschen gant Guropa verbreitet, in Stalien aber nur einen beschrankten Gingang ges funden, und baben felten fich ohne Benmifchungen aus ber Lanbesart erhalten hat. Das Grabmal, ober die Grabmaler gebo= ren ju ben reinsten Berten bieses Stile, wenigstens bie zwen vollenbeten. Es find große Sarcophage, die auf fleinen Pfeis Iern ruhen, und über benen ein zierlich gearbeitetes Dach von andern Pfeilern getragen wird, alles in burchbrochener Ur= beit und mit vielen Riguren bis auf die Spigen hinauf, im besten Stile jener Architektur gearbeitet. Die meisten Gebaude ber Piazza be' Signori, barunter auch bas Schloß ber in Berona meift machtigen Scaligeri, find uralt, febr einfach; ber Plat felbst meift mit Marmor gepflastert und bem Fuhrwerk verschlossen. Die Porta be' Lioni ist ber Rest eines von einem Titus Noricus, ben bie Steinschrift nennt, erbauten romischen Thores. Gin armseliges Saus ift in biefes Mauerwert hineingebaut, beffen Architrave und Pfeiler aus bem Gemauer hervortreten. Ein Beinschenf hat bar= in feine Bube aufgeschlagen, und wir frochen mehr, als baß wir gingen, auf einer engen Stiege bes Aramers binauf, um in ihren Winkeln noch einige romifche Bautrummer mit ih= ren Bergierungen zu feben. Nahe baben ift bas haus eines angesehenen Beronefers, bes herrn Pinali, welcher im Befit einer romischen Bilbfaule ift, die fruber in Benedig mar. Sie gehorte fruber bem auch in ber Literatur berühmten Doge

Marco Foscarini, und war unter bem Namen eines Hortensius bekannt. Bon ben Enkeln bes Doge murbe fie bem Gemalbehandler Meneghini verfauft, welcher fie zeichnen und flechen ließ, in ber Hoffnung, fie nach Rugland zu verkaufen. Die Blokabe 1805 machte, bag ber schongeschlof= Nach Meneghini's Tobe fene Sanbel feinen Erfolg hatte. kam sie ben einer Berfteigerung in andere Sante, aus biefen an In. Pinali, welcher fie nach Berona brachte. Es ift eine gewohnliche Statua togata, nicht in jener reichgefalteten Toga, welche ben Leib drenmal umgiebt, sondern in der engern, wels che mit maßigem Faltenwurf ben Leib nur zweymal umschlingt. Dazu ift bas haupt aufgesett, von anderm Marmor und von jugendlichem Unsehen. Schon fruher hatte man fich beghalb genothigt gefeben, barin ben einmal gum Borten= fius geworbenen Romer als ben jungern zu betrachten, ebe er Rebner mar, gleichsam als einen Sortenfius vor bem Sortenfius. Gine handschriftliche Abhandlung, welche Berr Pinali mir mittheilte, begnugte fich, fie im Allgemeinen als einen romifchen Redner zu bezeichnen, um von ber alten Benennung boch noch etwas ju retten; aber nun beutet wieder nichts auf einen Redner bin, und ihr Befiger ließ fich ben aufmerkfamer Betrachtung bes Ropfes leicht überzeugen, baß es ein Untinoustopf fen, welchen man bem mittelmaßi= Doch ift ber Ropf von fehr icho= gen Bilde aufgesett batte. ner Arbeit und hat einen vorzüglichen Werth für fich. Mafe hat zwar einen Riß, aber er geht nicht burch. Rleine Berletungen find an ber rechten Augenbraune, und am außerften Much bie Fuge icheinen bem Bilbe nicht zu gehoren, ba fie mit ber griechischen Sandale und ben ihr gewohnlis den Flechten befleibet find, und fo fallt auch die linke frenfte= hende Sand in die Bruche, die aber wieder alt ift, und nur bes mitteln Fingers entbehrt. Sie ift mit bem Plinthus nach

Angabe ber Befchreibung bren Oncien hoch, und in ber neuen Befchreibung von Berona \*) abgebilbet.

Nachdem ich mit dem fehr humanen Besitzer ben der Bildssaule selbst weitere Bekanntschaft gemacht hatte, war er so gefällig, mich in sein Cabinet zu führen, und mir dort unter ans derm ein Cahier von Handzeichnungen des Palladio vorzulegen, in denen dieser große Baukunstler eine bedeutende Anzahl aussführlicher Entwürse zu Brücken, Pallasten und Façaden, die nun wohl nie gebaut werden, ausgearbeitet hatte.

Wir gingen hierauf, ben Dom zu feben, und kehrten nes ben ihm auf ber Bibliothek ein, welche burch bes Cajus Institutionen, die Herr von Niebuhr bort in einem umgeschries benen Cober entbeckt hat, berühmt geworden ift. ben auch an bem Bibliothekar, bem Canonicus Quarien= ti, einen Mann von heiterer und anspruchlofer Gefälligkeit. Die Bibliothekift in einem einzigen Sagl aufgestellt, und alfo leicht in Ordnung zu bringen und halten ; und doch lagen die aus Paris zurudgekommenen Bucher zum Theil noch nicht wieder eingereiht in einem Schranke übereinander. Sie enthalt aus Ber bem boppeltgeschriebenen Cober bes Cajus noch einen fole den eines latein. Rirchenvaters. Unter ber obern Schrift stehen in ber untern noch ziemlich lesbare, icon bekannte Stude bes Livius, Scholien jum Birgilius, die Dai herausgegeben, und, mit fehr iconer Rapitalichrift, einige Stude mathemas tischen und philosophischen Inhalts. Außerbem ift eine griedische Sandschrift bes Ariftophanes auf Baumwollenpapier aus bem 15 Jahrhunderte, welche bie Frofche und bie Bols ten enthalt, ber Bergleichung nicht unwerth. Mit ben Palims pfeften bes Cajus fanden wir einen jungen Gelehrten aus

<sup>\*)</sup> Descrizione di Verona e della sua Provincia. Il Tom. 1820. (vom Grafen Francesco Persico.)

Deutschland, hrn. Dr. Blüher, jeto Prof. inhalle, beschäftisget, welcher die mehr als halberloschene Schrift für hrn. Professor Soschen zum Behuf einer neuen Ausgabe bes römischen Rechtsgelehrten noch einmal verglich, und ben diesem mühsamen und oft trostlosen Seschäft der Durchforschung der dunzteln Züge an einem keinesweges hellen Orte seine Augen so stark angegriffen hatte, daß ihn besonders das rechte schmerzete, und er ben Lichte nicht einmal mehr lesen durste. Welch ein Segensat dieses für einen nühlichen wissenschaftlichen Zwecksich aufopfernden, talentz und hoffnungsvollen Jünglings aus Deutschland und der in eine bennah allgemeine wissenschaftliche Gleichgültigkeit versunkenen zahlreichen und talentzvollen Zugend von Italien!

Auf bem Gelander ber Stiege find mehrere antike Runfts werke aufgestellt: eine figende bartige Gestalt von etwa zwev Spannen, um ben Schoof mit bem Mantel bekleibet, ber man Ropf, Arme und Fuge bis über bie Anochel, und biefe zwar mit Soden, an einen nadten Korper angesetzt und in die Hand einen Becher gegeben hat, um einen Sokrates im Augenblick, wo er das Gift trinken will ober getrunken hat, baraus zu machen. Ihm gegenüber von gleicher Große fleht ein anderer Sofrates, wie auch diefen der Bibliothekar nannte, in ganzer Rleidung, b. h. in Zunica und Mantel, welcher mit bem rechten Beigefinger ber angesetten Sand auf ein Buch zeigt, bas ihm im Schoofe liegt. Die alten Theile besonders am Sofrates mit bem Giftbecher find von guter Arbeit. Borzuglicher, als beibe ift ein Ropf bes homer in Lebensgroße nach bem bekannten Drigis nal, bas fich in mehreren alten Copien erhalten hat, und vortrefflich ber Ausbruck einer im hohen Alter noch lebenbigen und die Nacht ber Blindheit durchbringenden Seherfraft bey tiefer innerer Ruhe.

Die Dom firche befitt mehrere ichatbare Berte ber

Plastik. Das vorzüglichste darunter, von Sansovino, ist das Grabmal des Galeso, Bischoss von Nichesole, überrascht und erfreut durch die edle und einsache Aussührung der Fisguren, die Madonne zwischen S. Johann und S. Sebastian. Der Bischos selbst liegt auf dem Todtenbette ausgestreckt. — Desigleichen ist hier aus Bronze in Lebensgröße ein Crucisix von Andrea Vittori mitten über dem Aufgange zum Hauptaltar aufgerichtet. Die Formen des Werkes sind groß und edel, die Arbeit von großer Reinheit und Festigkeit, die Farbe des Erzes ganz dunkel, und die Ränder des Gewans des vergoldet.

Die Seitenaltare neben bem Chor umgeben auch hier marmorne Pfeiler und Bogen mit Arabesten von feiner Arbeit der Blätter, Blumen und übereinandergereihtem Seräthe, zwischen deren schönen Berschlingungen sich eine große Mannichfaltigkeit kleiner Figuren, Genien und Portraits entsfalten, ja selbst Faunen und Centauren; auch ein Bild des Herkules ist darunter.

An Gemalben besitt ber Dom unter anbern bie Aufersstehung und himmelfahrt der Madonne von Tizian, über welches Werk bieser große Meister die ganze Kraft seines Geistes ausgegossen hat. Bom blauen Mantel umflossen, schwebt sie bereits in der Glorie, wahrend die elf Apostel um das Grab versammelt, in dasselbe hinein oder ihr nachblicken.

Wir kamen hierauf in die Rirche S. Giorgio, welche eine Reihe von Bilbern besith, in benen sich die verschiedenen Arten der Maleren von ihrer hohern Entfaltung bis zum Untergang des innern Lebens in bedeutsamen Werken wohl erkennen lassen.

Die zur Vollendung reifende Kunft hat hier in der Mas donna della Cintura des Girolamo dai libri eines ihrer Haupt= werke. Die Mutter, auf einem Throne sigend, umfaßt das Kind mit dem linken Arme, so daß die Hand mit dem Gurztel an seinen Knieen ruht. Drey Engel, seine Jungfrauenzgestalten in blonden Haaren, wetteisern mit dem Kopfe des Christuskindes an Anmuth und Lieblichkeit, gegen welche die Heiligen, S. Laurentius und S. Justinianus zu beiden Seiten der Madonne, zwey Gestalten von großem Ernst und Adel, einen schönen Gegensat bilden. Sie selbst thront voll ruhigen Ernstes in der himmlischen Gesellschaft als der Mittelpunct und die bedeutsamste Erscheinung dieses auszgezeichneten Werkes.

Bas bie in allen ihren Mitteln frene, burch Paul Caliari von Berona in großer Mannichfaltigfeit, Rraft und Lebendigkeit entfaltete Kunst nach den großen Benezianern noch zu leiften vermochte, zeigt hier eines ber hauptwerke biefes Meifters in feinen beffern Theilen. Das Martyrium bes heiligen Georg, ein Bild, bas mich, wie bie eben genannte himmelfahrt ber Madonne, icon ju Paris mit Bewunderung erfullt hatte. Beibe find in Paris vom Schmut und Staube gereinigt, und auch burch andere Mittel reffaus rirt worden, die ihm zwar ben Glanz ber Farben wiederge= geben, aber auch an mehrern Stellen ihre Barmonie aufges loft, und Berwischung ober Nachbunkelung erzeigt haben. Der heilige Georg ift auf die Kniee geworfen, bis auf die Bruft entkleibet, und von einem Rriegsknecht umfaßt. Priefter fpricht ibm gu, bem Upollo gu opfern, aber fein Blid fleigt aufwarts nach ber Glorie, in ber bie Madonne, umgeben von Aposteln und Engeln, über ihm schwebt. untere Theil des Bildes ist fraftig und groß, die Figuren voll Ausbrud und Burde, ber obere jeboch verschwommen, und gegen bie Fulle bes Lebens, welche ber Kampf und bas Leiben in ber irbischen Scene entwickelt, fast bebeutungslos. Ein anderes Bert beffelben Meifters, ber Apostel Barnabas,

welches mit bem genannten an Ruhm wetteiferte, soll wahe rend ber letten Kriege burch bie Hande französischer Comsmissare und zulett nach England gegangen seyn. Es wird burch eine heilige Cacilie bes Alessandro Bonvicino, genannt il Moretto di Brescia, aus der Schule bes Aizian, ersett, eine edle und kraftige Gestalt, in die Harmonien versunken, die zu ihr von einem Chor der Engel gelangen.

Nach Paul Caliari und feinen unmittelbaren Rachfolgern blieb von ber burch ihn gehaltenen Maleren in Berona bie Kertigkeit ber Beichnung und Reichthum ber Unordnung: aber fatt ber Frische und Energie ber Ausführung, bes eis gentlichen Lebenspunctes biefer Meifter, trat eine Mattheit, und man mochte fagen, Gleichgultigkeit ber Figuren gegen fich felbst ein, bie bom Untergange ber Runft und bem Ursprunge bes Manierirten vorangeht. Beugniß bavon geben in Diefer Rirche zwen figurenreiche Bilder bes Paul Farinato pon erstaunlichem Umfange, welche nabe bem Sauptaltar einander gegenüberhangen. Das eine ift bie Bermehrung ber Brobe ben ber Speifung bes Bolks in ber Bufte, bas anbere bie Sammlung bes Manna in ber Bufte burch bie Ifraeliten. In jenem ift ber Alte mit bem Rorbe und Fifchen ber Maler felbst; auch die andern Glieder seiner Familie find barauf. Er hat es in seinen 79 Sahre vollendet. bere hat er bis zum Sahre 1645, wo er 84 Jahre alt ftarb, nicht zu Ende gebracht, sondern fein Sohn Drazio, ber ungefahr in gleicher Beife unkraftig und bebeutungelos gearbeitet hat, wie fein Bater. Nach ihnen bat Berona keine Maler, welche ber Rebe werth waren, hervorgebracht.

Aus S. Giorgio führte uns ber Beg burch bie Porta de' Borsari. Sie ist ber noch aufrechtstehende Theil eines unter Gallienus, ben Erneuerung und Berftarkung ber Mauern, aufgeführten Thores. Die Inschrift baran nennt bas Jahr,

als Valerianus jum zweyten Male und Lucilius Confuln waren, b. i. 265 unferer Beitrechnung, als Beit ber Erbauung. Die neue Stadt ift weit über bie alten Mauern hinausge führt, und fo gieht fich biefes alte Stadtthor mit zwen Durchgangen und zwen übereinanbergebauten Reihen fleiner Bogenfenfter mitten burch bie Strafe, indem es ben Gingang in ben iconen Corfo, eine Sauptstraße in Berona, Bie bie boppelte Kenfterreihe über ein Stadtthor ober, wie man bas Werk auch genannt hat, einen Triumph= bogen bes Gallienus tomme, ift ichwer zu fagen, wenn nicht fpater bas Thor gum Unterbau eines großeren Gebaus bes benutt murbe, von bem biefes Gemauer übrigblieb, ober gleich anfangs bier nicht, wie man glaubt, ein Thor, fonbern ein großeres Gebaube jum Unbenten an bie Erneues rung ber Stadtmauer errichtet, und bem Raifer gewibmet Die Inschrift wenigstens nennt fein Thor ausmurbe. brudlich. \*)

In der Nahe bavon hat sonst die Ehrenpforte der Gavii (Arco dei Gavii) gestanden, ein Thor mit korinsthischen Saulen an den Seitenmauern und Nischen zwischen ihnen. Die Inschriften an den Soclen derselben \*\*) zeigen, daß in ihnen einem C. Gavius und einer Gavia Bilbsauslen aufgestellt, und also das Denkmal bestimmt war, das Andenken an ein Verdienst berselben zu bewahren, welches in einer Inschrift auf dem verlorengegangenen Theile des Gesimses naher wird bezeichnet gewesen seyn. Die Gas

<sup>\*)</sup> COLONIA AVGVSTA VERONA GALLIENIANA VALERIANO II. ET LVCILIO CONS.

MVRI VERONENSIVM FABRICATI EX DIE III NON APPIL OEPICATI. PR. NON. DECEMBRIS

IVBENTE SANCTISSIMO GALLIENO AVG. N.

<sup>\*\*)</sup> C. GAVIO. C. F. STRABONI, und unter ber andern : GAVIAE M. F.

vii maren ein, in jenen Gegenben schon unter ben erften Raifern angesehenes Geschlecht. Gine Inschrift ben Maffei \*) nennt einen 2. Gavius Patron ber Colonie (Berona), welcher als Tribun im britannischen Kriege vom Kaiser Claubius militarische Chrenzeichen empfangen batte, und von einem Q. Gavius, Patron bes Bolfes von Calatia (Gajazzo) werben feine Borfahren bis in bas vierte Glied gurud aufgezählt. \*\*) In ber Bia Rofa ift unter bem Grunbe bes Edgebaubes rechts beym Eingange vor einigen Jahren noch eine Inschrift gefunden worben, welche einer Gavia Marima zu Ehren geset wurde, weil fie "fur bas Baffer", b. h. zur Unlegung ober Berftellung von Bafferleitungen, ein beträchtliches Bermachtnig hinterlaffen hat. \*\*\*) Much liegt ein Cippus mit bem Ramen eines C. Gavius in bem Hofe neben ber Kirche S. Beno, wo bas Grabmal bes Konigs Pipin gezeigt wird. Die antiquarische Merkwurdigkeit biefes Bogens wurde noch badurch erhoht, bag ber Architekt seinen Namen an bem Socle beffelben geset hatte, und dieser L. Bitruvius Cerbo, ein Frengelassener bes L. Vitruvius mar, in welchem lettern man ohne Bedenfen ben berühmten Schriftsteller über die Baukunst annehmen kann. \*\*\*\*) Die schonen Berhaltniffe bes Bogens, ber Schmuck

GAVIA Q. F. MAXIMA IN AQVAM HS Q CCCICCC [TEST]AMENTO DEDID.

Rur die Sylbe TEST ift dur Erganzung bengefügt.

\*\*\*\*) Die Inschrift lautet:

L. VITRVVIVS L. L. CERDO ARCHITECTVS.

<sup>\*)</sup> Museum Veronense. ©. 218, N. 2.

<sup>\*\*)</sup> das. S. 354. 5.

<sup>\*\*\*)</sup> Die Infdrift ift in bas haus, unter bem fie gefunden worben, an ber außern Mauer eingefest, in großen und ichonen Bugen ausgeführt, und lautet:

feiner Pfeiler, bie Feinheit ber Arbeit hatten biefem Dentmale auch ben ben erften Mannern bes Faches, wie Pallabio, großes Ansehen erworben. Er ftand, bloß in den obern Theilen beschäbigt, bis zur Beit ber frangofischen Berrichaft, wo er niedergeriffen marb. Er verenge, so hieß es, bie Strafe, er fen mit ben untern Theilen in bie Erde gefunfen, und murbe, in ber nach Mailand fuhrenden Strage aufgestellt, mehr an feinem Plage fenn. Napoleon foll. als er gehort, ber Bogen ber Gavii ftebe nicht mehr, auf. bas Meußerste entruftet gewesen und feine Biebererrichtung und Erganzung an berfelben Stelle, wo er gestanden, befohlen haben; boch murbe bie Ausführung bes Befehls burch bie Rataftrophe gehemmt, welche feiner Berrichaft ein Ende Roch werden die Bertftude beffelben (ich glaube machte. in den Gewölben des alten Schlosses) aufbewahrt, und lebt nur noch einiges Gefühl fur bie Bierde ihrer Stadt in ben Beronefern, fo werden fie die neue Errichtung beffelben von Seiten ihrer Regierung auf Kosten der Gemeinde auswirken, und nicht zugeben, bag, um eine offene Strafe mehr gu haben, Berona eines ber iconften Dentmaler feines frubeften Alterthums beraubt bleibe, jumal es keine Frangofen, sondern Beroneser maren, die den frevelhaften Antrag ges. ftellt, beym Bicekonige burchgefett, und ben Bogen abgebrochen haben. Bu munichen wird bann fenn, bag ber obere Theil auf dieselbe Art ergangt werde, wie es in der letten Beit ju Rom mit bem Bogen bes Titus geschehen ift, ware es auch nur, um bie Dauer bes Werkes zu sichern. Sett kennt man das Werk nur aus Abbildungen, von des nen eine genaue und feine ben Maffei \*) sich findet.

<sup>·</sup> Bergl. über biefelbe Maff. Ver. Illustr. im Abschnitt degli Scrittori I: S. 11, f. Artifel Viturio.

<sup>\*)</sup> Museum Veronense, S. 195.

Hinter bem Arco bei Borfari liegt am Flusse bas Castell Bechio, ein bennah fensterloses altes Gemauer aus Backteinen, bas durch seine Größe und Festigkeit anzieht. Es wird burch eine Brude von dren Bogen mit dem andern Ufer der Etsch in Berbindung gesett. Bon diesen Bogen ist der erste benm Schlosse durch seine Höhe und Weite als einzig in seiner Art berühmt, und die Etsch schießt in heftigem Stoß mit der Hauptmasseihres Gewässers durch die schwindzlichte Höhe seiner Spannung hindurch.

hierauf tamen wir an ben Pallaften Bevilaqua und Canoffa boruber. Der Pallaft Bevilaqua ift von Sanmicheli gebaut ober vielmehr angelegt, benn ber obere Stod, nach torinthischer Ordnung und mit lebensgroßen Figuren zu beis ben Seiten bes Fenftere ift nicht vollenbet. Das Ganze gemahrt ben Unblit großer, aber bufterer Pracht und ichmerfälliger Ueberladung. Die ehebem berühmten Sammlungen von Gemalben, alten Bilbfaulen und Buften biefes Pallaftes find bis auf bie lette Spur verschwunden. Im Jahr 1811 maren bie plaftischen Werke in einem Reller bes Pallaftes bepfammen, funf Bilbfaulen, barunter eine icone Benus nach ber Medicea und ber unvergleichliche Miobibes, nebft vielen Buften. In biefem Schlupfwinkel, ben man ihnen mahrscheinlich aus Furcht vor ben Franzosen angewiefen hatte, wurden fie fur G. R. S. ben Kronpringen von Baiern gekauft, und werben in Butunft eine Bierbe feiner Gluptothek bilden. Nur zwen Buften fehlten, die nach Pa= ris gekommen waren, aber 1815 auch noch zu ben ubris gen erworben murben.

Der Pallast Conossa, nach Sanmicheli's Zeichnungen gebaut, gilt für ben schönsten in Verona; boch ist die Gals lerie oben spater aufgesett. In ihm ist die lette Raiserin von Desterreich gestorben.

Unfer Beg ging nach bem Dufeo Lapibario, eis ner Sammlung alter Kunftbenkmaler und Inschriften, bie Berona bem vielverbienten Maffei verdankt, welcher fie auch in seinem Museum Veronense größten Theils herausge-Maffei fah mit Bebauern, wie biefe koftbaren Ueberrefte bes Alterthums gerftreut und meift unbeachtet in feiner Baterftadt ber ihnen gebuhrenden Burdigung entbehrten und ganglicher Berftorung und Bernichtung entge= gengingen. Er fing befhalb an , mit großem Gifer au fams meln, was fich an Bilbern und Steinschriften irgendwo Da fein Gifer uneigennutig und auf Berentbeden ließ. ftellung einer öffentlichen Sammlung gerichtet mar, fand er um so mehr Hulfe und Nachahmung. Bas in einzelnen Baufern einzeln, und beghalb ohne viel Bedeutung gemefen war, floß nun in ben offentlichen Schat alter Runft que fammen; auch aus anbern Stabten famen Beytrage, theils erkauft, theils geschenkt, bie meiften aus Benedig, jugleich auch ble merkwurdigften, weil die Benegianer mabrend ihrer Berrichaft in Griechenland Bieles und Bebeutenbes ber Ues berrefte alter Kunft aus biefer ihrer Beimath entführt und in Benedig burch bie Privathaufer und öffentlichen Gebaude gerftreut batten. Maffei nennt als folche, bie ihm griechische Denkmaler aus Benedig überlaffen haben, Die Senatoren Pietro Grimani, Angelo Emo, Filippo Nani, und Marco Cornaro und Alvise Mozenigo. \*) Durch Siefe Bemuhungen mar eine große Menge Steinschriften und halbs erhabener Berte zusammengebracht worden (benn Bilds faulen waren naturlich schwerer zu erwerben, und bie Gigenthamer hielten fie fur fich gurud). Maffei übergab bier-

٠,

<sup>\*)</sup> In Verona illustrata. Part. III. Cap. VII. 6, 209.

auf bie Sammlung ber philharmonischen Gefellschaft gur Aufbewahrung und Pflege, und bewirkte die Errichtungvon Sallen zu ihrer zwedmäßigen Aufstellung, Die erfte Gloptothet, welche absichtlich ju foldem 3mede gebaut murbe. Diefe Sallen umgeben an brey Seiten einen grunen vieredigen Plat und haben an ber vierten Geite, beren Gingange gegenüber bas Theater, beffen Bau bie philarmonifche Gefellichaft unternommen, aber nicht vollendet hat. Seine großen Saulen und bas Giebelfelb feiner Sauptfagabe Reben mit ben Sallen des Mufeums in feinem Berhaltnig, melde gebrudt, eng und bem niebrigen Rreuzgange eines Rlo-Bers nicht unabnlich finb. Eben murde unter bem großen Porticus gezimmert und an Decorationen fur bas Fest gemalt, welches bie Gefellschaft ben Monarchen benm bevor-Rebenden Congresse zu geben beschloffen hatte. Viele von ben im Innern ber Saulenhalle aufgestellten Reliefs maren burd biefe Buruftungen verftellt und unzuganglich.

Die Denemaler find in hetrurifche, griechische und romifche abgetheilt, und unter fortgebenden Nummern aufges Unter ben hetrurischen Reliefen ift Mr. 6. (ben Maffei fellt. V. 1.) merkwurdig. Die mittlere Gestalt auf bem Altare mit bem Palmzweige scheint Dreftes zu fenn, welcher von Iphigenia, die ihm gur linken fteht, erkannt, und von einem beflügelten weiblichen Genius (ift es fymbolisch die fcmefterliche Liebe?) gegen einen berandrangenden Feind geschütt Die Riguren find bocherhaben, bas Gange gwar etruscisch, boch aus romischer Beit, wie bie Dischung ber Bauordnungen im Schmude bes Sarcophages zeigen, welder an ben Enben ionische Edfaulen, im Gefims borische Triglyphen und Rosetten, bazwischen und barüber die korin= thische Behnreihe hat. Gegenüber Dr. 7. (Maffei V. 2.) ift bie Befrachtung eines Schiffes, wie es scheint, mit Raub,

benn auch fosibares Gerathe wirb herbengebracht. bengeführt nicht ohne Widerstreben wird eine weibliche Geftalt, die ein Genius ichiebt: und fo tante man unbebentlich ben Raub ber Belena erkennen, jumal ber Schiffsberr, welcher die Ladung ordnend auf einem Seffel am Ufer fitt. burch seine Kappe als Phrygier bezeichnet wird; boch ift er zu alt und gleichgultig benm Sandel, um Paris zu fenn, Sat diefer, wie Telemachos, eine Art von Mentor, etwa bie Benus, in biefer Berkleibung ben fich gehabt, nach einer Sage, welcher ber betrurifche Runftler folgte? Der war nach biefer Sage Paris nicht auf eigenen Schiffen gekommen, fonbern auf einem Rauffahrer, beffen Gigner nun die icone Beute mit berfelben Gelaffenheit, wie bas andere Gut, zur Berführung ubernimmt? Uebrigens wird im Mufeo Dbiggi gu Cettejo ein Relief gleichen Inhaltes und Urfprungs aufbewahrt, weldes, fo weit bort meine Erinnerung reicht, bem Beronefer gang gleich ichien. Bu beiben Seiten bes Baupteinganges find Mr. 8. (Maff. VII, 3.) eine Schweinsjagd von gang rober etrurischer Arbeit auf einem Sarcophag, und Dr. 9. (Maff. VII, 1.) eine abentheuerliche Rampffcene, wie es scheint, bacchisch, weil ber Saupthelb ein langer bocksfußiger Satyr ift, ber, mit einem Pangerwams angethan, ges gen ben Reind ein Relfenftud erhoben bat. Dieses maren bie erften acht hetrurischen Berfe, bie ich fab. Ihre Gering= fügigkeit als Runftwerke fpringt gleich in bie Mugen.

Nachdem aus diefer Classe bas ehemals zu ihr geschlages ne Altgriechische gezogen worden ift, ift ben hetruriern nur eine Masse fast lauter mittelmäßiger und schlechter Arsbeit geblieben, welche sich nur burch eine gewisse oft überstriebene Belebtheit in Stellung und handlung ber Figuren und burch einige Eigenthumlichkeiten ber Kleidung und Bezzeichnung kennbar machen. Ausgenommen ift nur Beniges,

einige bronzene Figuren, besonders zu Florenz, und einige Opferschalen, welche in ben eingegrabenen Bilbern großere Schonheit ber Beichnung und bes Ausbrucks haben. ben übrigen Berten bemerte ich: Dr. 93, einen vortrefflichen Ropf, aufwarts blidend, von hoher idealer Schonheit, Dr. 115. tangende Satyrn, gwar beschädigt, boch mit Spuren portrefflicher Arbeit, ben reichen Sarcophag Dr. 123. (Maff. LXXI. 1.), welcher ben Sturg bes Phaethon vorstellt. Er ift in ber Anordnung überladen, und in ber Ausführung mittelmäßig. Die beiden letten Riguren übereinander, eine Nymphe mit bem Kruge und ein Sturmgott find neu, dazu bas Pferd daben und von dem bahinter der Nach Mr. 287. folgt ohne Nummer (Maff. CLXVII. 5.) bie beschäbigte Bilbfaule eines jungen Belben, welde in ber Arena ift gefunden worden. Es fehlt bas Saupt, ber rechte Urm fast gang, ber linke bis über ben Ellbogen, beibe Beine und vom rechten Schenkel bie Salfte; er ift auch im Uebrigen febr beschädigt; boch aus der Berfibrung treten noch Refte einer vortrefflichen Arbeit hervor. Chlamys und bie Reigung ber Gestalt gegen die rechte Seite ift wie beym Meleager auf bem Batican. Auch gehört er burch feine Formen in ben Rreis heroifcher Geftalten, von jugenblicher Mannlichkeit. Das Beihgeschent, welches Argenibos ben Diosturen widmet, Dr. 555 (Maff. XLVII. 7.) und bas Chrendentmal ber Ulvia Marcellina Mr. 570. (XLVII. 5.) zeichnen fich unter ben Berten mit griechischer Argenibos fteht gegenüber zwegen Genoffen Inschrift aus. vor bem Altar ber Diobturen, auf bem zwen Rruge fich erhes Neben ihnen in ber leeren Flache bie Schlange, bas Symbol des Lebens, und ander Flace des Altars ein Schwein mit ftraubenben Borften. Sein Schiff ist sicher in bem Bafen untergebracht, über beffen Gingang ber Tempel, ben er

gehabt, im Grundplan angebeutet ist.\*) Auf bem andern steht Ulpia Marcellina im reichgefalteten langen Kleibe mit Franzen, zu ihren Seiten zwey Dienerinnen, die eine mit bem Fächer, hinter ihr steht Amor auf einem Altar, dessen Inschrift ihn den himmlischen nennt. Sie selbst heißt eine Priesterin der himmlischen Aphrodite. Das ganze Denkmal hat die Gestalt eines Cippus, in dessen Gesims das Bolk van Smyrna und Magnesia genannt wird, so daß auf diffentliche Kosten der Ulpia dieses Denkmal errichtet ward. \*\*) Nr. 552. ist eine der Ulpia fast gleiche Gestalt, neben ihr eine kleine, mit einem Kästchen. \*\*\*) Auch die Inschrift auf den Hund und das Grab des Diogenes ist hier zu sinden, Mr 486. \*\*\*\*)

Sage mir hund, weß Mannes Gehaus Du beschreis tend bewachest?

"Ich? bes Hunds." Und wer war biefer, ben hund bu genannt?

Diogenes, von Gefchlecht aus Ginope, welcher im Sag einft

<sup>\*)</sup> Die Inschrift ist:  $[ANA]KEION \mid ETXAN \mid [A]P\Gamma ENIAA\Sigma$   $API\Sigma TO \Gamma ENIAA \Delta IO\Sigma KOPOI\Sigma$ .

<sup>\*\*)</sup> Die Inschrift in Gesims: Ο ΔΗΜΟΣ ΣΜΤΡ[valwv nai] ΜΑ-ΓΝ(ησίων]. Um Ultar: ΕΡΩΤΙ ΟΤΡΑΝ[lφ]; auf der Basis: ΟΤΛΠΙΑ ΜΑΡΚΕΛΛΕΙΝΑ ΟΤΑ. Θ. (b. i. οὐλπίου δυγάτης) | ΑΡΧΙΕΡΕΙΑ | ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ ΟΤΡΑΝΙΑΣ.

<sup>\*\*\*)</sup> Die Inschriften : APPOAIDIA | ENAFAGOT, unten : XPHDTH

<sup>\*\*\*\*)</sup> Es ift ein schmaler, noch teine Spanne breiter, marmorner Leiften, und bas Epigramm, wie schon bekannt, folgenbes:

EIΠΕ ΚΤΩΝ ΤΙΝΩΣ ΛΑΡΟΣ ΕΦΕΣΤΩΣ ΣΗΜΑ ΦΤΑΛΣΣΕΙΣ ΤΟΝ ΚΤΝΟΣ ΑΛΑΑ ΤΙΣ ΗΝ ΟΤΤΟΣ ΑΝΗΡ Ο ΚΤΩΝ ΑΙΟΓΕΝΗΣ ΓΕΝΟΣ ΕΙΠΕ ΣΙΝΩΕΤΣ ΟΣ ΠΙΘΟΝ ΩΙΚΕΙ ΚΑΙ ΜΑΛΑ ΝΤΝ ΔΕ ΘΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΑΣ ΟΙΚΟΝ ΕΧΕΙ Θρόμ, ber bas Epigramm in ben Miscellaneis erudit. antiq. IV. ©. 125. giebt, fest barüber: Venetiis ad Priscinam Sancti Moysis, in domo quae erat Erizzorum suprastante cane.

Bohnte, doch jest, ba er farb, hat er bie Sterne zum Haus.

Dieses kostbare Fragment, das einzige Grabbenkmal eines berühmten Mannes aus Griechenland, welches sich erhalten hat, war aus Korinth nach Benedig gebracht worden, wo es im 16 Jahrhundert Spohn fand, hat aber der Beschäbigung nicht entgehen können; benn der Hund, den die Insschrift nennt, und den Spohn noch sah, ist die auf die letzte Spur verschwunden.

Noch find ben weitem nicht alle Dentmaler biefes Mufeums herausgegeben, und die Erklarung hat überall noch ein offenes Feld; Mues liegt bier in großer Berfaumniß und Bergeffenheit. Rein Fonds, die Sammlung zu unterhalten ober zu vermehren, keine Aufsicht, nicht einmal die gewohns liche Einrichtung, daß ein Bachter ben Fremden führt, und ihm zur Sand ift; noch weniger benet Jemand baran, bes Maffei Mufeum fortzusegen, ober, ba feine Rupfer ichlecht, und feine Ertlarungen gar nicht erschienen find, bas Bange pon Reuem flechen zu laffen, zu erlautern, und herauszuges ben. ober gum wenigsten gum Gebrauch bes Fremben ein Berzeichniß ber einzelnen Stude mit ben nothigen Nachweis fungen herauszugeben, und bas in einer Stadt, bie voll ist mußiger Krafte und ungenütten Bermogens, und vieles Gefchwätes von einheimischen Schäten, Bierben, und von ben Berbienften Maffei's, beffen Lob auf jeber Bunge, bessen Gesinnung aber in keinem Herzen ift.

Wir hatten ben größten Theil des Pormittags ben dies fen Denkmalern zugebracht, und fuhren nach Tische fort, bie Kirchen zu sehen.

Reben ber Kirche S. Beno fteht bas Saus, welches ber Beilige bewohnt hat, schmudlos und gegen bie Strafe mit

einem einzigen Fenfter. Die Rirche felbft ift burch Alterthum und Eigenthumlichkeit gleich merkwurbig. Das Gerücht legt ihre Grundung den Lombarben, auch dem Ronige Di= pin ben. hier pflegten bie beutschen Raifer zu mohnen, und Sof zu halten, wenn fie nach Berona kamen. Gie ift nach Urt ber alten Bafiliken burch zwen Reihen rother Marmors faulen, mahrscheinlich romischer Arbeit, in bren Schiffe getheilt, welche tiefer liegen, als ber Gingang und ber Sochals tar. Auch hat fie aus bem Alterthum ein großes Gefäß von rothem Granit zu Reinigungen, 27 Fuß im Umfreife, meldes urfprunglich vor bem Gingange ber Rirche aufgestellt war, und ben Gintretenden biente, nach bem Gebrauch jener fruben Sahrhunderte, Geficht und Sande gu mafchen; befigleichen einen bacchischen Stuhl mit Tigerkopfen, auf dem bas bemalte Bilb bes Beiligen figt. Bon biefem Stuhl mag bie alte Sage ausgegangen fenn, bag biefe barbarifche Bildfaule urfprunglich einen Bacchus vorgeftellt habe. Bilbern biefer Rirche icheinen am merkwurdigften eine Das bonne mit S. Sebastian von Dionisio Battaglia, welder um 1547 in Berona blubte, alte, aber fraftige Geftals ten, und eine andere von bem fast gleichzeitigen Bernarbino India mit Joh. bem Taufer, bem beiligen Beno und hieronymus, biefe wegen ber heroifchen Rraft und ernften Mannlichkeit ber heiligen Perfonen, vor allen aber über bem hintersten Altar eine Madonna von Mantegna. Das Werk ift in bren Flachen eingetheilt. In der mittlern thront fie felbst mit bem Christuskinde, das auf die tiefern Engelstopfe herabblict, im Felbe, zur linken ber Jungfrau, bem Beschauer gur rechten, find Johannes ber Taufer, und bie Beiligen Laurentius und Antonius, rechts bie Apostel Diefes Bild ift geeignet, Petrus, Paulus, Johannes. von ber Runft bes Mantegna, welcher, die Alten und bie

Natur im Auge, sich selbst Lehrer und Borbild wurde, bie bochste Borstellung zu erwecken. Man wird leicht über bas Sebrange und Enge ber alten Art in Bekleidung und haltung hinwegsehen, um die Anmuth und Schonheit ber Mutter, ber Engel, die mit Ernst gemischte Milbe des Christuskindes, die strenge Gemuthsart des Taufers, die sanfte des Evangelisten, die Wurde und Kraft der Apostelsurften, die grosse harmonie des Ganzen, und den aus allen Gestalten hervorleuchtenden Charakter einer starken und großsinnigen Zeit zu bewundern.

Rechts ber Kirche ist ein von Mauern eingeschlossener Grasplat, wo noch manche romische Inschriften liegen geblieben find, unter andern ber Cippus bes C. Gavius, ber Mitte besselben steigt man über 12 Stufen in eine enge Rammer hinab, wo zwischen vier Saulen eine leere Tumba fteht, welche bie Gebeine bes Konigs Pipin foll enthalten haben. \*) Die Gegenwart romischer Cippen beutet auf eis nen Plat alter Begrabniffe, und ein Aufgraben beffelben wurde mahricheinlich noch mehrere Inschriften und Todtenbehalter an das Licht bringen. Bur andern Seite ber Kirche enthalt ein von einer Salle umschloffener Sof alte Graber. Bon ben Kalchgemalben, welche bie Band ber Salle gefcmudt, ift ein Bert bes Undr. Mantegna ubrig, ein Chris ftubfnabe, ber bie Band aufhebt und fegnet. Er fteht aufrecht in einer Glorie, ein Schlener geht um ben Urm und Das Bild hat burch ben Ginfluß ber Bittebie Schaam. rung, zulest auch burch Muthwillen gelitten, doch nicht mefentlich, und ift jego burch marmorne Ginfaffung und einen Schrant, ber es verschließt, gegen weitere Berlegung geschutt.

<sup>\*)</sup> Die spätere Inscrift baran sagt: PIPINI ITALIAE REGIS MAGNI CAROLI IMPERATORIS FILII PIISSIMI SEPVL-CHRVM.

Die Inschrift sagt, baß ber Kaiser Franz I. im Sahre 1816 tas Bild mit Bewunderung gesehen, und es auf diese Weise zu schützen, die Stadt in den Stand gesetzt habe. \*) Das Bild ist jeder Sorgfalt und Pslege wurdig. Welche Frenz heit und Festigkeit in Zeichnung und Stellung, welche Ansmuth und Hoheit des Gesichts, und diese Frische und Natur in Behandlung des Nackten! Was blieb der Kunst sür die Wandbilder noch zu erfinden übrig, nachdem Mantegna dieses geleistet hatte?

In S. Bernadino enthalt die Kreuzcapelle ein Gemalbe bes Paolo Giolfino mit bes Meifters Namen und bem Sahre 1450. Es ift in feche Felber abgetheilt, und reich an Darftellungen aus Chrifti Leiben. Die Zeichnung ift, wie fich ben einem Maler, welcher am Unfange ber Runft fieht, erwarten läßt, hart und mager, in bem Ausbrucke aber fcon viel Berbienftliches, und bie Bebeutfamfeit, bie Unmuth, bie Burde, bammern ben mehrern Personen wie ein Morgen Freger find in ber Familie Peres rechter Sand bie Frescohilder seines Sohnes Nicolo, welche Thaten bes b. Franciscus vorstellen; anmuthig und ernft, und bem Beften ber altern Meifter gu vergleichen. In ber erften Geis tencapelle rechter Sand bat Francesco Morone bie Madonna gemalt, welche, lefend und von Bolfen umgeben, Engeln getragen wirb, wahrend bas Chriftustind auf ihrem Schenkel aufrecht fteht, und fich baburch halt, bag es bie Mutter mit bem Urme umschlingt. Die Gruppe ift ein Berfuch, die Ginfalt ber alten Meifter, welche fich begnugten, bie Mabonne auf bem Throne ober sonft in Rube einfach barauftellen, ju verlaffen, und etwas Reues in ihrer Darftel

<sup>\*)</sup> V. KAL. APRIL. AN. MDCCCXVI. IMP. CAES. FRAN-CISCVS I. egregium hoc opus A. Mantegnae. Admiratus ab iniuria tuendo...quod sumtui sufficeret civitati veronensi largitus est.

lung zu erfinden. Doch ift er in bas Seltsame und Unverståndige gerathen; benn nicht ist abzusehen, warum die Das bonne benm Lefen burch bie himmlischen Beerscharen in Bolten foll getragen werden, bas Christuskind aber, fo gestellt, hat keinen andern Sinn, als daß ihm ben dieser Beschäftigung ber Mutter bie Beit lang geworben, und es fich nun auf feine Beife baburch unterhalten will, baß es aufgestanden ift, und auf die Gegenstande herabsieht, an benen die Fahrt vorübergeht. Indeß hat die Ausführung viel Berbienftliches. Unter biefer himmlischen Scene ift von Paolo Cavazzuola, dem Schuler bes Francesco, eine Berfammlung beiliger Perfonen mit bengeschriebenen Namen, S. Elisabeth, S. Bonaventura u. a. gemalt, in welcher Unwendung und Ausbruck gleich portrefflich find. Das Bilb traat die Jahrzahl 1522.

Die Ruppel ber Kirche ift ein Werk von Sanmichell und bie neue Capelle ber Pellegrini wird wegen ihrer Architektur fehr geschätt, die übrigens in so beschränktem Raume wenig Gelegenheit fand, andere, als schon gebrauchte und selbst ge-wöhnliche Mittel in Bewegung zu setzen.

In ber Nahe von S. Bernardino bestiegen wir die zum Theil zerstörten Walle ber-Festung, weniger um uns über die Kunst ihrer nun außer Gebrauch gesehten Bastionen zu belehren, als um einer angenehmen und wechselvollen Aussicht über die Gezgend und die Schlachtfelder zu genießen, welche leider! auch sie aufzuweisen hat. Der Weg führt zur Porta stuppa, dezren Bau nach dem Plane Sanmicheli's angesangen, aber unz vollendet geblieben ist. Sie besteht aus fünf Pforten, ben Haupteingang in der Mitte, und ist in schwerem Rustico und mit vieler architektonischer Ueberladung gleich einem Gezsängnisse angelegt, der obere Theil aber von Holz aufgesett. Aus ein Wort der Kaiserin Maria Theresia wurde sie geschlofz

sen, und ist bis auf biesen Tag zum großen Schaben ber langen und breiten Straße bahinter, welche zum Pserberensnen bestimmt war, nun aber ber Berbindung mit der Stadt beraubt, verfallen und verodet. \*)

Mit biesen Gangen endete sich unser erster Zag in Berosna, und wir brachten den Abend zu, die Belehrungen, welche wir an ihm gesammelt, zu ordnen, und uns der Gesellsschaft unserer neuen Freunde zu erfreuen. Denn durch Hn. Dr. Bluhm waren wir mit Hrn. Baron v. W. bekannt gesworden, und fanden an ihm einen Mann von vieler Bilbung, ausnehmend regem wissenschaftlichem Bestreben, der auch in der Abgeschiedenheit von Deutschland, zu welcher schon der Ausenthalt in Berona nothigt, doch dem Gange und den Erscheinungen unserer Literatur zu solgen bemuht ist.

Am folgenden Tage waren wir vom Wetter weniger bes gunstigt. Doch waren die einzelnen Regenschauer mit einer Milbe der Luft verbunden, welche die Temperatur sehr ers quicklich machte, wie sie disseits der Alpen nur in gunstigen Sommertagen nach Gewittern zu seyn pflegt.

Wir machten uns auf, die oftlichen Anhohen ber Stadt zu besteigen, an deren Fuße der Fluß fast in einem Kreisbogen um die Stadt hingeleitet wird, um bann ben Beg in die Beite der Ebene zu sinden. Diese Anhohe wurde mit dem Ehrennamen des Campidoglio belegt. Der Beg führt über die uralte Steinbrücke Ponte della Pietra, ein romisches Berk. Luitprand, welcher sie im 9. Jahrhundert wohl noch unverletzt sah, nennt sie die Marmorbrücke von bewundernswürdiger Arbeit und bewundernswürdiger Größe. Zetzt sind nur die drey Bogen am rechten Ufer noch alt, und der

<sup>\*)</sup> Die Abbilbung und Beschreibung in Veron. illustrata, Cos. osser-vabili, c. 5. S. 127.

zwente barunter gang unverlett und ohne Ergangung; ein Mufter eben fo fefter, als ichoner und großartiger Conftrusction.

Jenfeits ber Brude, gleich am Ufer bes Fluffes, hebt fich bas Land, und fleigt ziemlich fleil zu einer betrachtlichen Unbobe, welche die Stadt beherricht. Da nun eine alte Stein: fdrift eines Capitoliums in Berona Melbung thut, \*) fo hat man mit Recht den oberften Theil biefer Unbobe als ben Ort beffelben angenommen, ba bie Stabte mit romifchen Rolonien ihre Burgen nach ber Mutterftadt Capitolia zu benennen pflegten. Die gange Flache bes Berges ift jebo mit Trummern romischer Substructionen und Gebauben bedect, und im Innern mit Gewolben und Bogen an mehrern Stellen angefüllt, welche nun unterirbifch geworben find, und von ber Große und Pracht ber Gebaube, bie bier ftanben, Beug= niß geben. Auf ber Sobe, wo bas Capitolium gemesen, hatten in fpatern Sahrhunderten Theodorich und Alboin, Die Grunder bes Oftgothen : und Lombardenreiches, nachher Di= pin und Berengar, bie Konige von Stalien, unter noch aufrechtstehenden Berten romischer Große, ihre feste Burg. Bon Thermen haben fich bestimmte Anzeigen gefunden, und bas Theater, am Abhange gelegen, ift erft im neunten Sahrhundert unter Berengar gefturgt, welcher hierauf erlaubte, die baufällig geworbenen Gebaude abzutragen. \*\*) Bon ben Befestigungen und Gebauben, die hierauf ben Berg bebedten, ift nur noch jum Theil eine kleine Rirche bes Up. Petrus ubrig, von welcher ber Berg ben Namen Castel di S. Pietro hat. Sie ift bey Sprengung ber Berke durch bie Franzosen zum Theil eingestürzt und verlassen. Ein Seifen-

<sup>\*)</sup> Museum Veron. S. 107. Statuam in Capitolio diu iacentem etc.

<sup>\*\*)</sup> Verona illustrata, Cos. osservabili, c. 2. S. 35.

fieber befitt nun Grund und Boben bes Capitols, fowie bie Garten ber Baumpflanzungen, bie zwifchen ben Trummern ber Tempel und Pallafte prangen, und halt fie unter Berfoluß. Unfer Diener hatte von ihm ben Schluffel zu feinen Besitzungen begehrt und erhalten, und fo fliegen wir uber noch frifchen Gewächsen biefer milberen Gegend und ben Ge= ruchen, welche wildwachsenber Majoran und gange Beden von Rosmarin, mit fleinen blauen Bluthen überfaet, verbreis teten, auf ben Terraffen umber, und erfreuten uns ber Musficht über die weite Chene, in beren hintergrunde die Alpen lagern, und über bie Stadt, welche bie Etsch mit breitem Urs Auf bem Rudwege neben San Bartolomeo. me umschlingt. in monte marb in ein armliches Saus eingebogen, beffen Besiterin uns in bie unterirbischen Bogen und Gange bes alten Theaters leuchtete, welche ber baruber gehaufte Schutt auf immer bem Lichte entzogen bat, und bie ihrer Sutte gu Rellern, ihrem Garten ju Bafferbehaltern bienen. Berg, auf bem besonders bie Große und Schonheit bes alten Berona fich muß gezeigt haben, wurde eine reiche antiquarifche Ausbeute liefern, wenn ju graben nicht verboten måre.

Am Fuße bes Campidoglio steht die sehr alte Kirche S. Giovanni in Valle, die wir wegen zweyer Sarkophage bessuchten, welche bem christlichen Alterthum angehoren. \*) In dem einen, welcher nach der Sage die Gebeine des Apostels Simon und Judas Tabdaus enthält, steht in der Mitte unster einem Bogen Christus, das Bibelbuch in der Linken, die Rechte wie in belebter Rede emporgestreckt, auf einem Felsen, aus dem die vier Flusse des Paradieses entspringen. Er ist

<sup>\*)</sup> Sie find abgebilbet und erflart in Verona illustrata, Cos. osserv. C. S. S. 53. 3m Museum Veronense S. 484.

in voller und reicher Rleibung, namlich in faltigem Leibrock und im Mantel, welcher fich um die linke Schulter fcblingt, unter ber rechten bervorgebend ben rechten Urm fren lagt, und in Sandalen. Die alte einfache und aus bem 2(s terthum unmittelbar hervorgegangene driftliche Kunst war noch von ber unfruchtbaren Ermagung fern, welche in ben neueften Beiten bie ichlichte Beise bes Beilands baburch gu bezeichnen rieth, daß fie ihm fparliche Rleidung gab. ober gar nur ein Stud Tuch um ben Leib ausbreitete, und bat ihn in ber gangen Rleibung feiner Beit, die auch die feinige war, anftandig und murdevoll bargestellt. Ihm gur Seite unter andern Bogen fteben links Paulus mit bem Rreux und gur Rechten Petrus, ben ein Sahn auf einer Caule bezeich= net, in berfelben Rleidung, und boren aufmerkfam auf bie Predigt bes Berrn. Neben Paulus tommen zwey Scenen aus Chrifti Leben, ein Beib, vielleicht bas cananaifche, au feis nen Fußen, und der Judastuß, neben Petrus ein Rnabe. ben er geheilt, mit zwen Mannern und ber Samaritanerin mit Chris ftus am Brunnen. Die Kleidung ift in allen Geftalten bie alte griechische mit Leibrod und Mantel; die Stellungen und Busammenordnungen sind bem Inhalte überall gemäß und wurdevoll, wenn auch bie Musfuhrung, als im Berfall ber Runft, roh und unerfreulich ift. 3ch habe auch fpater auf ben fruheften und beften driftlichen Berten bie beiligen Perfonen unseres Glaubens und die zu ihnen Geborigen überall nach ber Sitte bes achten Alterthums gekleibet, geftellt und verbunden gesehen, und wundere mich beghalb um so mehr über bie Runftler ber neuesten Beit, welche ben Darftellungen aus ber heiligen Geschichte nicht aus diefen lautern Quellen schopfen, fondern fich an die spatern Sahrhunderte, ihre Sitten und die willführlichen Ginbildungen ihrer Runftler bier= ben halten, indem fie glauben, daß die Grunder des Glaubens,

wie in Beruf und Lehre, fo auch in ihrer außern Erscheinung von bem Gebrauch ihrer Beit abweichen muffen.

Ueber biefen Sauptvorftellungen ift ein Fries, in ber Mitte über Chriftus ein Rreuz, von einer vieredigen Blache eingefcbloffen und von zwen Engeln gehalten, bie gang nadenb gebilbet finb, außer bag von ihren Ruden eine leichte Dra= perie herabfallt. Neben bemfelben, bem Befchauer gur Rechten, ift ein aufrechtstehenber nadter Mann zwischen zwen ruhig figenden Lowen, wohl Daniel in ber Lowengrube, bann ein Bekleibeter vor einem Sunde, welcher bie Pfote bebt. vielleicht Tobias, und bahinter ein Saus. Auf der andern Seite vielleicht Mofes, ber bas Gefet aus ber Sohe empfangt. bann Daniel wieber, welcher bem babylonischen Drachen bor einem Altar ben vergifteten Ruchen reicht, und bahinter ber Tempel. Die obern Borftellungen find durch Baume, bie unternim Sauptfelbe burch fymmetrische Architekturstucke getrennt. Der andere Sartophag ift von befferer Arbeit, in ben Sauptfelbern cannelirt, und hat zwischen ihnen in einer muschelahnlichen Bergierung die halben Bilder bes Chepaas res, bas in ihm begraben marb, barunter eine Sirtenfcene und an ben beiben Enden bie Apostel Petrus und Paulus.

Bas uns vom Vormittage noch übrig blieb, war einer Reis he von Kirchen gewidmet, welche wir noch besuchen wollten. S. Maria in Organo hat sowohl in der Kirche, als in der Sacristey Frescobilder von Francesco Morone, dort Scenen aus der heiligen Geschichte, wo aus der Verwitterung noch einzelne schone und kraftvolle Gestalten hervorsehen, und hier eine Reihe weißverschleyerter Heiligen des Benedictinerors dens, die meisten von vortresslichem Ausdruck und Charakter; desgleichen von Alessandro Turchi, gen. Orbetto, den H. Fransciscus von Assis, dem die Madonna in einer Glorie von Enzgeln erscheint, ein sehr lebendiges, aber auch sehr braunes

Bilb, von garbung und Starte ber fpatern Berte bes Digian. Der Rug bes beiligen Untonius neben Franciscus Scheint gang aus bem Bilbe bervorzugebn. Much bie Berte von ein= gelegtem Soly bes Giovanni von Berona find bier febenswerth, Architekturftude, Inftrumente, ein febr funftlich ausgeführter Bahn u. a. Im Chor find Bilber bes altern Farinato, rechts bie Coena bi G. Gregorio, Arme um bes Berrn Difch, mehre Siguren barunter an Lebendigeit und Farbung ben besten gleich, welche bie Schule bes Paolo Caliari hervorgebracht hat; boch nicht burchgebends, und besonders Christus ichwach. Auf dem andern Bilbe ift Chris ftus auf bem Deere, verfehlt burch gezwungne Unordnung und überbotnen Ausbrud. Bon bemfelben ift über bem amenten Seitenaltar, rechts vom Sauptaltar, ein Engel Mis chael, welcher zu feinen beften Bilbern gerechnet wirb. berfelben Seite über bem vierten Altate ift eine burch iconen und ruhigen Ausbrud ausgezeichnete Madonna mit bem Rinbe, welche vier unten ftebenben Beiligen ben Geegen giebt. Der Meifter ift unbekannt; boch wird fie fur ein Bert bes Francesco Carotto gehalten, bem fie nach Art ber Anlage und Behandlung wohl gehoren kann.

Die Klosterkirche zu S. Tomaso hat, bem Eintretenden links, von Franc. Carotto eine Maria Magda-lena mit Engeln und über dem vierten Altar S. Rochus zwisschen S. hieronymus und Sebastian, wie es scheint, aus seinner frühesten Zeit im alten strengen Styl; doch das Trockne und Steise der Körper mit würdigem Ausbruck der Gesichter verbunden. Die Sacristey besigt angeblich von Garosoli eine Madonna mit Christus und Johannes im raphaelischen Geiste. Die Blume seines Namens und eine Rose wurden als äußere Zeichen des Meisters bemerkt; doch Massei und andere legten das Bild dem Carotto bey. Man weiß jest, daß es nach

einem Werke Raphaels in Florenz copirt ift. Der britte Altar zur Linken bes hauptaltars hat von Francesco Torbido einen Iohannes ben Taufer zwischen Petrus und Paulus, drey ihe res Berufs wurdige Gestalten, besonders ift der Johannes hoch und kraftig.

In S. Nezario ist in ber Capelle links dem Hauptalztar ein sehr alterthümliches ernstes Bild, bestehend aus brey Theilen, der mittlere mit der Madonna und dem Kinde, die beyden außern zwey Heiligen von bedeutungsvollem, doch rushigem Ausdruck.\*) In derselben Capelle ist über dem Altar eine Madonna in der Glorie und unter ihr S. Sebastian mit andern Heiligen von Francesco Monsignori (geb. 1455); besonders ist die Madonna in diesem Bilde vortresslich.

In S. Pavlo ift von Pavlo Caliari die Madonna mit bem Kinde. Im tiefern Grunde zurück sind zerbrochene Bogen, unten stehen S. Antonius, Iohannes der Täufer u. a. Das Bild hat Frische und Leben verloren, auch ist die Madonna ohne idealen Ausdruck. Ein großes Altarbild von Ioh. Franscesco Carotto zeigt die Madonna auf dem Throne. Das Bild ist vortrefstich, start und fest in der Zeichnung, hell und anmuthig in der Aussührung, wohl erhalten und Alles an ihm in der vollsten Harmonie.

<sup>\*)</sup> Es ift unter bem Bilbe folgenbe Infarift nicht aufgeschrieben, sonbern eingegraben:

HIERS · MOCETO · FECIT Die Buchstaben find genau bie angeführten; aber hinter bem letten Borte erscheinen Buchstaben einer gebgern und bunkleru Schrift, BAT, welche aufgeschrieben sind. Es ift offenbar, daß dieses bie aletere Inschrift ift, auch scheint bas zu FAGIEBAT gehörige A noch durch, und daß die jungere Inschrift, vielleicht wegen theilweiser Erlöschung ber alten spater eingegraben wurde. Ich hielt für nöthig, diesen Umstand zum Behuf derer, welche sich um das Geschichtliche der Kunfte werte genau bekummern, hier aussuberlicher zu erwähnen.

S. Eufonia hat von bemfelben ein Bert, welches bie bren Engel Michael, Gabriel und Raphael neben einander porftellt; bren anmuthvolle Jugendgestalten voll Rube und Ho= heit, gehoben noch burch bie Schonheit ber lebenbig glubenben und boch harmonischen Farben; boch bilben biefe einzelnen Bunglinge ohne Beziehung auf einander und ohne Sandlung kein verbundenes Gemalbe, wie benn bie Runft fich jebesmal in Berlegenheit finden wird, wenn fie bie Engel nicht bienend ober als Theile von einem großern Ganzen, sondern felbstftånbig barftellen will. Bafari \*) lobt Beichnung und garbung baran; "boch," fahrt er fort, "wurden ihm bie Schenkel ber genannten Engel getabelt, als zu schmal und zu wenig vollig. hierauf antwortete er mit gefälligem Befen, baß man ja boch die Engel mit Flugeln und gleichsam himmli= fchen luftigen Leibern mache, als waren fie Bogel. Da tonne man auch wohl ihre Schenkel schmal und troden machen, bamit sie mit größerer Leichtigkeit fliegen und in die Sobe geben Diefes Urtheil, in welchem bas Naturgemaße bem Symbolischen auf eine ungebührliche Beise untergeordnet ift, hat freylich nichts zu bedeuten, und führt in gerader Linie zu ben argen Gebilben ber agyptischen und indischen Runft, von be= nen die lettere ihre Genien mit jusammengewachsenen Fußen bildet, weil fie fich berfelben nur zum Stoß im Fluge, und nicht jum Geben bedienen; boch lagt es einen Blid in bie oft gang aufälligen Anfichten thun, von benen bie alten Meifter ben Um= bilbung ber überlieferten Art fich bestimmen ließen.

Wir hatten mit dem Besuch bieser Kirchen bis zwey Uhr zugebracht und gingen bann mit unsern beiben Freunden Mittag zu essen. Nach Tische führte uns fr. Baron B.

<sup>\*)</sup> Ah. 8. S. 505. ber neuen Mor. Ausg.

in ben Garten bes Pallastes Giufti. Die Abenbsonne batte eben bie Regenwolfen gerftreut, und lag in bellen Streifen zwischen ben Terraffen und bem Grun bes Gartens. Es mar für und ein fo neuer, ale ergreifender Anblid, beom Gintritte in ben Garten vor uns die langen Reihen himmelhober Cnpreffen mit biefem tiefdunkeln Grun ihres bichten und feinen Gezweiges, vom Schlaglichte ber Abenbsonne vergolbet, in eis ner wundervollen Schonbeit und in diefer fillen Erhabenheit ragen und leuchten zu feben. Unfer banifcher Freund R., ber felten angeregt ift, wurde gang lebenbig vor Freude und versicherte, biefes fen bas Schonfte, was er in Berona gefeben Die Garten in biefem ganbe machen burch ihre, uns ferm Klima nicht gemäßen, feinen Gewächse und Gesträuche einen überaus angenehmen und romantischen Ginbrud, finb übrigens ziemlich ftart im Stol ber altfranzofischen angelegt, ba bie Natur ber Gewächse und Straucher fogenannte engs lische Unlagen weniger begunftigt. Der Garten erhebt fich im hintergrunde auf vielen Terraffen mit mancherlen Schmud von Gangen und Rubepuncten immer bober und bietet eine überschwengliche Fulle schöner Unfichten ber Stadt und Landschaft. Unter ben Bildfaulen ber Terraffen fteht eis ne schone antife Diana, welche hier ben Bechsel ber Sabred= zeiten ertragen muß. Durch ben Ginfluß berfelben hat fich ein Theil des Gewandes mit dunklem Grun und Moos bebedt, und bas schone antife Wert trauert feinem Untergange entgegen, mabrent bie Nischen in ben naben Mauern fcblechs tes mobernes Bilbwert von abscheulichem Styl und barbari= fder Plumpheit gegen bie Bitterung ichugen und ben guter Beschaffenheit erhalten. Sie ift von ber Tunica und barüber noch von einem furgeren Gewande befleibet, über welches von ber rechten Schulter herab bas Band sich zieht, an bem ber Rocher hangt. Ropf und beibe Urme find neu, bie Stellung,

bie Bewegung ber Gestalt aber ist so vortrefslich, wie Styl und Aussuhrung ber Arbeit. Sie ist in der Arena gefunden wors ben und ungefahr 6 Fuß hoch.

Bon ber Anhohe ber Billa genoßich noch einmal vor mei= nem Abschied von Berona die Aussicht über fie felbst und bas Parabies, in welchem fie gelegen ift. Die ganze Milbe und Suffigfeit biefes weichsten und uppigften Theiles von Italien \*) fchien mich in ber balfamischen Luft biefer Unboben gu um= hauchen, wabrend tief unten über die Chene ein reicher Berbft bie gange Kulle bes Ueberfluffes ergoffen hatte. Go weit bas Auge trug gegen Abend und Mittag bin lag biefe, ihren Reiz mit bem Schimmer bes Abenbrothes umfrangend, unermeglich ausgebreitet und lagerten gen Mitternacht in weiten Bufen und Bogen bie Alpen, von ben weiß ichimmernben Schneemipfeln an, bie ein dunkles Himmelblau übermolbte, bis herab an die offene Flur und die Ufer bes naben Fluffes, beffen Bogen bie behren Cypressen und Rebenhange fühlen, mit benen bie Bugel geschmudt finb. Unwillkubrlich entweichen bie Gebanken ber Gegenwart, um die eblen Geifter untergegangener Zeiten aufzusuchen, welche in biefer großen, fich immer gleichen Ras tur gewandelt und an ihrer Bruft geruht haben. nach Mantua zu bluhte bie lanbliche Flur bes Birgilius, ba, wo bie Sugel anfangen fich ju fenten, \*\*) aus beren Frieben er burch die Sturme bes Burgerkrieges und feiner Folgen verscheucht warb. Beiter hinauf, wo ber Benacus \*\*\*) zwischen hobern Bergen rubt, labete ben Catullus aus Berona ein landlicher Sig in ben Schoof ber Alpen, beren

<sup>\*)</sup> in Venetia (Canbichaft, die auch Beronaumfaste), quo fere tractu Italia mollissima est. Florus, Hist. 3. c. 3. —

<sup>\*\*)</sup> qua se subducere colles incipiunt mollique iugum demittere clivo. Virg. Eclog. IX. 7. —

<sup>\*\*\*)</sup> Laco di Garda.

Großheit ihm ben erhabenen Gefang auf Peleus Bochzeit einzuhauchen geeignet mar. Auch Cornelius Repos, ber wohlgefinnte und geiftvolle Geschichtschreiber, Aemilius Macer, bes Virgilius Freund und Genoß in bem Rreife ausgezeichneter Dichter feiner Beit, Pomponius Gecun= Dus, ber größte tragifche Dichter ber Romer, vielleicht auch Bitruvius, ber einzige Schriftfteller bes Alterthums über bie Baufunft, und die benden Plinius fteben unter ben Ungeborigen ber alten Berona, welche ben Ruhm ber lateinis schen Literatur und Bilbung verherrlicht haben. mittleren Sahrhunderte entbehren nicht ihres Schmudes. Wenn Dante in Verona nicht geboren warb, so fand er boch hier ein zwentes Baterland, in dem er fein unfterbliches Bert jum größten Theil geschrieben, und mo fein Geschlecht bis in bas sechste Glied geblüht hat. \*) "Ein neues Ansehen gewans nen hierauf (auch in Berona) bie Gegenstände ber Bildung im 15ten Jahrhunderte, als die griechischen Studien aus der

<sup>\*)</sup> Maff. Veron. illustr. Degli Scrittori Ver. l. II. p. 50. seqq. Abschnitt Aligeri, (Aliger, ber Blugeltragenbe, von ihrem Bappen fo genannt, bas einen golbnen Flugel im agurnen Felbe zeigt. Scaligeri von ber Leiter in ihrem Bappen. Durch Umfegung Algieri.) Dante I., Pietro I., Dichter und Erklarer ber Div. Comoedia, auch Rechtsgelehrter und Gemeinberichter in Berona + 1361, Dante II., geb. 1428, Leonardo, geb. 1439, Pietro II., geb. 1489, bem Mario Bilelfo bas Leben bes Dichters feiner Ahnen zugeeignet hat, Dante III., ital. und lat. Dichter, Pietro III., Lobovico u. Frances: co, beffen Sohne, mit benen bas Gefchlecht ausftarb. Bon Pietro spricht das Epitaphium als von einem der alten Literatur Kundigen Lodovico war Rechtsgelehrter und vermählt (graece latineque docto). mit Leonora, Grafinn Bevilaqua, Francesco, meift in ber Burudgego: genheit bes Lanbes lebenb, überfeste und erflarte ben Bitruvius. ihm fagt ber Graf Rogarola: "quo neminem Veronae arbitror ad Vitruvii intelligentiam propius accedere." Rame ber Algieri unb Erbschaft ging auf die Grafen Sareghi über, ba der einzige noch übris ge weibliche 3weig bes Befchlechtes, Binevoa, Sochter bes Pietro III., einem Grafen Marc Antonio Sarego vermählt war.

Bergeffenheit hervorgerufen wurden und jebe eble Geiftebtraft au neuem Leben. \*) 3war fehlt' es auch in ben vorhergehenden Jahrhunderten nicht ganz an Renntniß derfelben; aber ba vorher biejenigen außerft felten waren, welche von einem fo fconen Genius begeiftert murben, fo gebuhrt ber Ruhm, im Dris ginal bie erften Quellen unferes Biffens wieder gefunden zu baben, bem genannten Beitalter, in welchem bie Gemuther ben Erforschung ber griechischen Schriftsteller fich uber bie Maagen erwarmten und ber Gefchmack ber fconften Rennt= niffe fich in jedem Theil von Stalien entwickelte." Die Ehre. Diese Stude nach Italien gurudgeführt zu haben, nimmt Maffei für feinen ganbomann Guarino in Beschlag. Geboren 1370 ju Berona, und von Johann von Raven= na gebilbet, empfand Guarino schon in fruber Jugend bie Nothwendigfeit, "baß Runde bes Griechischen demjenigen nothwendig fen, welcher bie Grengen ber Kenntniffe feiner Beit überschreiten wollte," und schiffte fich nach Conftantinopel ein. Bier lag er funf Sahre unter ImmanuelChrpfoloras diefen Stubien ob, welche er fodann durch Lehre nach Berona, nach Ferrara und andere Orte seines Aufenthalts verpflanzt und durch Schriften über Italien ausgebreitet bat. Die meiften feiner, bes Griechischen fundigen Beitgenoffen haben von ihm ihre Bildung empfangen. \*\*) In ben folgenden Sahrhunderten haben ber große Julius Scaliger, ber Graf Lobovico Rogas

<sup>\*)</sup> Maffei a. a. D. S. 67.

<sup>\*\*)</sup> Virunius in seiner Ausg. von Guarini's griech. Grammatik (Guarini Erotemata. Ferrarae, 1509. 8.) Primus omnium de literis, quae perierant, et graecis et latinis, tropheum reportavit. und Aristhemius: Cuius opera excitata et in lucem revocata sunt studia bonarum artium. Pius Secundus (Aeneas Sylvius) in Hist. S. Temp.: Omnium ferme pater et magister, qui nostra aetate graecas literas didicere. Nass. 6. 6. 78.

rola, Onofrio Panvinio, ber Bater ber neuern Geschichtschreibung und von bem edlen Sause bes Maffei mehre Glieder bis auf ben verdienstvollen Scipione Maffei ben Ruhm ber Bilbung und ber Literatur ben Beronefern bewahrt. Das lette Menschenalter hat auch hier ben grundlichen Stubien schwere Bunden geschlagen. Die Alten, aus eis ner beffern Beit übrig geblieben, traten nach einanber ab. ohne daß in dem langen Zeitraume politischer Sturme fich ibnen Nachfolger gebildet hatten, und mit ber Gelegenheit icheint auch ber Sinn fur Auszeichnung verschwunden. Gleichwohl find nirgend ber materiellen und geiftigen Rrafte mehr benfams men, ale in Berona. Diefer gablreiche Abel und beguterte Mittelftand, welcher, fast ausschließend im Befig bes Lanbes, fein Leben beynah ganz in der Stadt zubringt, wenig in Unspruch genommen von der Berwaltung öffentlicher Angelegenheiten, gurudgegogen vom Rriegsbienft, fullt bie Theater und offentlichen Spantergange mit einer mußigen Jugenb, beren Beftimmung ift, mit ben reichen Gaben, die ihnen Naturund Glud verlieben, wie im Traume burch bas Leben zu gehen. Doch eilen wir, unsere Bemerkungen über biese herrliche Stadt in einer Zusammenfassung bes Bangen abzuschließen.

Berona erscheint von ber Anhöhe gesehen als eine ganz alte Stadt, und Jemand, ber sie allein von hier aus betrachtete, wurde sie für jedes Schmuckes untheilhaft halten. Auch die Thürme, von benen sonst solche Aussichten geziert und gehoben werden, tragen nichts ben, um diesen allgemeinen Eindruck zu schwächen, und im Innern der Stadt entsprechen ihm mehre Theile. Bom Ponte della Pietra gesehen, hängen die an dem Fluß und die Anhöhen neben ihm gebauten Häuser regellos, alt und schmuchig nach demselben herad. Nicht wesniger deuten alte, sast verödete Straßen in den sernen Theilen der Stadt, und die Arümmer der römischen Gebäude, welche,

wie ber noch aufrechtstebenbe Triumphbogen, in bie Straffen, ober, wie bie Arena, in bie Plate hineingetreten, ober gar bem Rramer fur fein Gewerbe bienen, und nun Befig bes Seis fenfiebers find, barauf bin, Berona als ben Beugen eines verkommenen Alterthums zu betrachten, aus bem am frubeften bie Romer, bann ber Offgothenkonig Theodorich, bann bie Longobarben und Franken Beugen ihres Dafenns gurudgelaffen haben. An diefe reiht fich, was aus ben Tagen ber Guelphen und Gibellinen übrig geblieben. Der Theil einer mit Binnen verfehenen Ringmauer, welcher fich uber bie Un= boben bingiebt, um biefelbe mit ihren Rrummungen und Garten ber Stadt anzuschließen, und mas an Bruden, Pallaften, Rirchen und Grabmalern bie Scaligeri und ihre Zeitgenoffen gebaut haben. Durchwandert man aber bas Innere ber Kirchen, fo zeigen fich bier jene fernen Beiten bes Mittelalters in ihren Denkmalern, in Berten ber Plaftif und Maleren, Bierauf folgt bie Beit ber italienischen noch frisch erhalten. Baukunst seit dem 16ten Jahrhundert, wo ben noch dauernbem Flor ber Stadt in Pallaften, Rirchen, befonbers burch Michel Angelo, Sammigdelo, Vieles, wenn auch nicht in rei= rem Styl, gebaut und verschonert wurde. Sierauf hat auch Die neuefte Beit fich in beiteren und reinlichen Gebauben, Raffeefalen, die gegen die Strafe geoffnet find, und unter ihre auf bie offentlichen Plate herausgespannte feibene Borbange bie feine Belt zu ihren reinlichen Tifchen laben, nicht weniger in schimmernben Gewolben und Theatern verfucht, eine gange Strafe mit Marmorplatten gepflaftert und bem Suhrwerke verschloffen, und auf ben großen Plat La Bra ben pom Umphitheater nicht eingenommenen Raum auf ahnliche Beife fur bie große Belt belegt, welche hier an heiteren Abenben im bunten Gewühl, wie auf ber Piazza delle Erbe am Morgen die Menge Gemerbtreibenber und die Ruche Bersorgenber, mit lautem Getummel burch einander wogt. Auf diese Beise ist über die Trummer oder baufalligen Berke ber frühern Zeit diese merkwürdige Stadt, in keiner Epoche bem Glude aus bem Schoofe fallend, in die Gegenwart, ihre Art und Beise hineingewachsen, und hat in ihren Erinnerungen, Anstalten und Berken Zeugnisse aller Jahrhunderte, die von der Geschichte, der Art und Kunst Italiens gleichsam einen Inbegriff einschließt.

## Zweytes Buch.

Reise von Verona über Vicenza und Pabua nach Venedig.

Der neun und zwanzigste September war zur Abreise nach Da bie beyben jungeren Gefährten ver-Benedig bestimmt. faumt hatten, auf ihren Paffen Benedig, als eine Stabt, die fie besuchen wollten, bemerten zu laffen, und biefe auf ber Reise nach Romuber Berona außer bem Bege lag, fo konnten fie auf keine Beise bie Erlaubniß von ber Polizen erhalten, mich babin zu begleiten. Der Architekt war in abnlicher Berbammnif, ward aber baraus burch Bulfe eines angefebenen Saufes, bem er empfohlen mar, befrent. Nach einer uner= freulichen Trennung von ben beyben Freunden, welche ben geraden Weg nach Rom über Mantua und Bologna einhal= ten mußten, fagen wir zwen Undern ichon um funf Uhr im Bagen und fuhren durch die Chene gegen Bicenza bin, indem wir, nach Often gerichtet, Die Alpen gur linken neben uns aus= gebreitet hatten, und uns nicht weniger an ben mannichfalti= gen und gang bewachfenen Borgebirgen, mit benen fie in bie Flur auslaufen, als an der Chene felbst ergogten, beren über= schwengliche Fruchtbarkeit noch burch eine fehr mannichfache und tunftreiche Bewafferung ber Anpflanzungen vermehrt Die nicht mafferreichen Fluffe schwellen boch wegen ber Nahe ber Gebirge ben ploglichen Guffen und gur Regenzeit zur ungewöhnlichen Sohe, und wurden den ganzen Reichthum dieser Fluren, die überall Getreide = Bein = und Seisdenbau zugleich vereinigen, in Gesahr setzen, wenn nicht die Kunst zu Gulfe kame. Man sieht sie in ihrem ganzen Lausse durch breite und hohe, zum Theil gemauerte Ufer eingedammt, und ihnen ein ihrer größten Sohe entsprechendes Bett gesführt, in welchem sie, nicht selten höher, als der Grund des Feldes, eingefangen sind. In diesen Ufern sind an den geeigneten Stellen Emissare angebracht, durch welche zur rechten Zeit ihre befruchtenden Bellen in Gräben und Candslen zwischen den gartenähnlichen Gesilben des Landes hinges leitet werden.

"Dierauf führt er ben Fluß in die Saat und die folgenden Bächlein, Und wenn versenget der Acker erglüht mit entkräfteten Kräutern, Sieh! aus wölbender Höhe des Hügelpsades die Welle Lockt er hervor. Sie sallend durch schimmernde Kiesel erreget

Raubes Getof und erquickt mit Getrant bie vertrodneten Fluren. \*)"

Es war Sonntag und bas Wetter wunderschon durch Klar= Die Straffen leb= heit bes Himmels und Milbe ber Luft. ten von ber Menge bes Landvolkes, bas sich nach ben ent= legenen Rirchen aufgemacht batte, und in der Rabe berfelben jufammenfloß, oder mahrend des Gottesbienftes por ben Thuren der Kapellen, welche die Menge nicht faffen konnten, in mannichfaltigen Gruppen auf ben Anieen lag. Von ben Frauen war keine ohne einen weißen Schleper, der oft erst auf bem Bege zur Rirche auseinandergeschlagen,über ben Ropf, bas Geficht allein freylassend, herabgezogen, und ebenso nach ber Rirche oft icon auf bem Bege wie ein gemeines Sals. tuch wieder zusammengelegt wurbe. Ben Bielen bestand er aus einem gang einfachen und alten Stude weißen Beuges,

<sup>\*)</sup> Birgilius Georg. I, 106 ff.

bas als ein Erbgut mehrer Gefchlechter herabgegangen fcbien. Das Anfeben bes Boltes, bas nicht fein Gigenthum, fondern Pachtguter ber Signoria (des Abels) anbaut, mar im Ganzen armlich und burftig, Spuren jenes Boblstandes, ben bie beutschen Bauern vieler ganbschaften in Gestalt und Rleibung zeigen, nirgend fichtbar, mas aber ihrer Beiterfeit, Geschwätigkeit und guter Laune keinen Abbruch ju thun schien. Um lebendigften war es in Montebello, wo viel Bolt in gefchaftiger Gile fich um Rirchen und Rram-Gegen Mittag fuhrte uns eine lange und laben brangte. fcone Allee nach bem Thore von Vicenza, vor welchem fcon in ziemlicher Ferne die faubern und wohlunterhaltenen gands baufer Wohlstand und Geschmack verkundigten. nere ber Stadt entspricht in ben Saupttheilen biefem Eindrude, und wirkt zugleich burch große und prachtvolle Pallafte, welche fich in manchen Strafen bicht an einander brangten. Sie werden von ben wohlhabenden alten Geschlechtern bes italienischen Abels, bes Besiters ber gandereien, bewohnt, welcher gemeiniglich nur die herbstmonate auf bem gande jus bringt. Berühmt ift Vicenza fur die moberne Architektur als Geburtsort des Palladio und als die Stadt, in welcher er feine am meiften bewunderten Gebaude aufgeführt hat. Wir konnten nicht gleich einen brauchbaren Cohnbedienten finden, ber uns in den Stunden unferes Aufenthaltes an bie vorgemerkten Derter bringen und als Fuhrer bienen konn= Ich ging beghalb trot meiner unscheinbaren und beftaubten Reisekleibung auf bem Bauptplage in ein volles elegantes Raffeehaus, fragte ben bem Diener nach bem, mas uns abging, und hatte balb zwen, bren ber gegenwarti= gen herren ju Begleitern, Manner von Bilbung und feinen Sitten, welche mit ber bem unterrichteten Italiener eigenen Gefälligkeit gegen Frembe fo lange mit uns gingen

und Auskunft gaben, bis von einem unter ihnen, einem ehe=
maligen, mit Ehrenzeichen geschmudten Ofsizier bes italies
nischen Heeres, ein Playbebienter (domestico di Piazza)
gefunden war und ihre Anweisungen erhalten hatte. Der
Weg ging nun über den großen Play, wo das Rathhaus
des Palladio mit doppelter Säulenreihe über einander, unten
dorisch und oben ionisch durch seine ernsten und großen Masen, ebenso die von ihm gebaute Hauptwache, unsere Aufmerksamkeit einen Augenblick festhielt.

Sublich von Vicenza liegt eine beträchtliche Reibe von Unboben in die Chene gelagert. Es find die eugubinischen Berge, welche in vielen Sauptern aus ber lombarbischen Chene, gleich einer Infel aus ber Meeresflache emporragen, mannichfach gestaltet und meift bis auf bie Gipfel mit Anbau ober Walbung bebeckt. Bir erstiegen ihre Unboben binter ber Stadt in einer Arkabenreihe, welche auf 1800 Pfeilern ruht, und in 2 Abfagen bis auf ihren Gipfel führt, mo Pallabio ben Minoriten vor einer alten Capelle ber S. Maria del Monte Berico eine große Rotonda gebaut hat. fer gelangt man an 3 Seiten auf Marmorstufen unter & Säulenhallen. Die Rotonda felbft zeichnet fich im Innern burch einfache Große aus und bilbet gegen bie alte Rapelle, gegen welche fie an ber vierten Seite geoffnet ift, einen Borgrund, mas einen vortrefflichen Gindrud macht. Man fieht in das alte und beynah dunkle Beiligthum, das mit Spigbos gen, Umpeln, Lampen, Bergolbungen und Beihgefchenten gang angefüllt ift, aus biefem hellen Borfaal wie in etwas Geheimnifvolles hinein. Offenbar waltet ben folcher Benus. bung bes Gegebenen ju einem bes Begenstanbes murbigen Eindrude ein poetischer, b. h. schopferischer Sinn vor, welcher auch ben Baumeifter jum Runftler erhebt und an biefem Chorführer ber neuern Architekten von Stalien, wie naturlich,

größeres Lob verdient, als alle feine gekuppelten und halb in die Bande vergrabenen Saulen, feine hoben Poftamente und andere Eigenheiten, mit benen er feine Berte begabt hat. In einem Saal neben ber alten Rirche, bem Refectorio bes Rlos ftere, ift bie gange hintere Wand von einem vortrefflichen Gemalbe bes Paolo Caliari eingenommen, welches in einer offenen Saulenhalle ben Papft Gregor ben Großen vorstellt, ben welchem Christus als Pilger verkleibet zu Tische figt. Auf ber einen Seite werden über die Stiege die Speisen jugetras gen, auf ber andern Arme befoftiget. Der Gegensat zwi= schen bem ausnehmend kraftvollen, tief eindringenden Papft und dem in ruhiger Einfalt sprechenden Christus ist vortrefflich, und bas Gange burch gleichmäßige Saltung und Sarmonie eines ber vorzüglichften Berte biefes berühmten Deis fters: baben fo vollendet in der perfpectivifchen Wirkung, baß alle Geftalten fich von bem hintergrunde ablofen und fren und rund in bem Saale felbst zu fenn scheinen. gleichem Maage, wenn auch auf anbere Beife, ergobte bie freie Aussicht vom Balkon in die weite unabsebbare Cbene, welche neben ber Sugelreihe gegen Pabua und bas Meer bin ausgebreitet liegt. Gben wie ein weit aufgerollter Teppich und wieber gang erfüllt mit Maulbeerbaumen, Ulmen und Beinreben, zwischen benen bie Fruchtfelber verschwinden und bie Billen und Saufer einzeln und in Gruppen mit reich= licher Sand ausgefaet find, liegt fie ba, um biefes gefegnete Land, soweit bas Auge tragt, in überschwenglicher Schonheit Es wurde mir hier klarer, als irgendwo, mas unter bem Garten Staliens zu verftehen fen, und warum bie Alten biefen Theil bes Landes ben uppigsten genannt haben. Bon ber Kirche ging ber Beg auf bem Ruden ber Unhohe nach ber Rotonba bes Pallabio, einem Schloß, welches er ber Familie Capra gebaut hat. Diefes Bert ift von vier Gaulenhallen mit Giebeln flankirt, zu benen hohe Stufen binauf-Der runde Saal in der Mitte hat durch vier Corribore Berbindung mit biefen Sallen, zwischen beren Gauslen fich nach allen vier Beltgegenben bin eine gleich vorzugs liche Aussicht in biese paradifische Flur eroffnet, welche fich wie in vier großen Gemalben bem Beschauer im Innern bes Daben ift bas Gebaude noch groß genug. Saales barftellt. um an jeder Seite eine Reibe von bren Bimmern zu haben, ben Corridor mitgerechnet, welcher jedesmal zwischen den beiben Die ganze Anlage ift bes großen Baumeis andern liegt. fters wurdig und alles auf bas zwedmäßigfte ausgeführt. Im untern Stode, welches ber Rotunda als Unterbau bient und fie in wurdiger Sobe emportragt, find die Bimmer fur die Birthichaft, bie Diener und die Ruche, welches alles burch bie breiten Stiegen gebedt und bem Auge entzogen ift. Mittel bes hauses Capra haben nur hingereicht, die Saulen aus Badfteinen aufführen zu laffen, und bas berrliche Gebaube fleht verlaffen und in Berfall. Berbrochene ober ausgehobene und mit Bretern verfeste Fenfter, abbrodelnbe Frescogemalbe, erloschene Bergolbungen und altväterische versaumte Gerathe in bem Innern zeigen, bag bier fein heiteres Treiben mehr lebendig ift und fein menschliches Gefühl fich an ben herrlichkeiten erhebt, zu beren Genuß hier die erhabenste der Kunste einen Tempel in die Pracht ber Natur hineingestellt hat. Die auseinandergewichenen Fugen ber Stiegen lassen bas Gras uppig hervorwachsen und bienen einer Ungabl fleiner Gibechfen gum Aufenthalt, welche fich in ben Ginoben verlaffener Gebaude gern vermehren und hier geschwind, wie kleine braune Pfeile, auf den moofig= ten Steinen umberfuhren.

Der Nudweg führte uns an einem Thore bes Pallabio vorben, burch welches man geht, um auf einer steinernen I.

Stiege bis auf die Spite der Anhohe zu gelangen, nach eis ner abgelegenen Gegend ber Stabt, wo er in einen Binfel hinein ein berühmtes Werk feiner Runft, das olympische Theater (teatro olimpico) gebaut hat. Die Theater ber Alten, wie er fie verstand, haben ibm jum Borbilbe gebient. war verwundert, biefes Theater fo groß zu finden, ba ich mir es als holzernes Mufter von geringerm Umfang gedacht bat-Es wird an Große das alte Munchner übertreffen, und macht burch feine Architektur einen vortrefflichen Ginbrud. Die fich immer weiter im Rreise offnenben Sige find an einer Saulenhalle mit Bilbfaulen von berühmten Romern gefront. Die Scene besteht aus einem freven breiten Gange von Saus lenstellungen, binter benen fich Strafen schlecht erfundener Baufer offnen. Das Ganze murbe burch bie Bentragefunftliebender Bicentiner aufgeführt, beren Ramen in einem Rebengimmer eine Tafel enthalt, aber nur aus holz, die Bild-Es scheint, bag man bamals faulen aus gebrannter Erbe. in Vicenza geglaubt, mit einem antifen Theater auch die alte bramatische Kunst in ber Stadt einheimisch machen zu konnen. Es wurde mit bem Debipus bes Cophofles eroffnet, bem eine italienische Sophonisbe folgte: bamit hatten alle bramati= schen Borftellungen auf bem Dlimpico ein Enbe. jest nur noch ben mufikalischen Borftellungen gebraucht, und foll fich ben Beleuchtung noch weit vorzüglicher ausnehmen, Bu bedauern bleibt immer, baß man auf bies als bey Tage. fem von Pallabio betretenen Bege nicht fortgegangen ift, um bie Theater von ihrer barbarifden Form im Innern, bie aller guten Architektur hartnadig widerfireitet, gu befregen, und fie benen bes Alterthums naber zu bringen.

Wir besuchten noch bie Kirche S. Corona, in welche mich bie hoffnung zog, bort die antike Statue einer Iphi-

Die Kirche gehorte ehemals zu einem Dogenie zu finden. minicanerklofter, beffen Monche nach feiner Aufhebung ber Regel entbunden und auf den Unterricht ber Jugend gewiefen find, und befitt in einer Unbetung der Magier von Paul Caliari und in einer Taufe Chrifti von Giam Bellini zwey vortreffliche Bilder. In bem lettern Bilbe leuchtet aus ber Barte ber Beichnung und Behandlung ichon ein heller Morgen hober Runft bervor. Caliari bat die Butte, in ber Chriftus bie Anbetung empfangt, an Saulen angelehnt und bas Gange mit großer Starte und Lebenbigteit ausgeführt. 3ch fragte nach ber Iphigenia, und ber Diacono zeigte fie mir ju meiner großen Bermunberung bem Bilbe von Cas liari gegenüber neben einem Altar ziemlich hoch an ber Band aufgestellt, mit ber sonberbaren Inschrift: lphigenia post Vestales prima Virgo Deo dedicata. "Iphigenia, nach ben Beftalinnen bie erfte Jungfrau, welche Gott geweiht worden ift," in welcher griechisches und romifches Alterthum mit bem Christenthume fich auf eine seltne Beise verschmolzen hat. Bildfaule ift eine von ben in großer Anzahl erhaltenen weiblichen, bie außer ber Tunica noch mit bem Mantel befleibet find, ber in ber Regel, wie hier, ben linken Urm und bie Sand gang einbult, und mit benen man bey ber Deutung in Berlegenheit ift. Man hat Polybymnia, Mnemofonen, Ceres, Priefterinnen aus ihnen gemacht, wie es eben geben Rur foviel ift flar, bag biefe genannten weiblichen Geftalten auf folche Beife konnten gebilbet werben. Die Statue in S. Corona halt in ber ganz verhullten Linken ben Mantel empor und hat die bis über den Knochel frene reche te Sand gegen die rechte Schulter erhoben. Der Ropfscheint alt, foweit man es aus ber Ferne beurtheilen fann, aber nicht jum Bilbe ju geboren; übrigens ift fie fehr wohl erbalten, etwas unter naturlicher Große, von vortrefflicher Arichtung, die demselben die Mittag, welche der Vettu=
Estunden und noch långer ung der Stadt. Es ist deß=
selben die Städte zu bestim=
nan zu Mittag bleiben will,
iltes. So hatten wir uns
ungen, und für Padua ei=

Vicenza vollkommen gleich.
auf der Ebene. Die hohe
ß dem, welcher in der Mit=
Seiten und noch innerhalb
ihrweg vom Fußwege tren=
in so vortrefflicher Fügung
dßter Schnelle, Leichtigkeit
Seit Napoleon diese Stra=
r Herrschaft, welche ganz

Italien ber Breite nach bis Genua burchschneibet, hat aufführen laffen, fahrt ber Betturin von Berona bis Pabua bequem in Ginem Tage, eine Reife, ju welcher fonft, wie ich bore, jum wenigsten 3 Tage, ben ichlechtem Bege auch 5. erfordert murben. Wir kamen ben mondheller Nacht in ben uralten ichmudlofen Raumen biefer nicht bloß burch bie Nacht finstern Stadt an, und bie engen Strafen mit ihren schwerfälligen Bogengangen und altergrauen Saufern wollten gar fein Ende nehmen. In ber langen Ruche bes Gafthofes, ei= nem Sauptstude eines italienischen Wirthshaufes, bie auch als Speisezimmer eingerichtet und beghalb mit einer langen Tafel ausgeruftet ift, bewegte fich die Birthin in ihrem Sonntagsput mit kluger Bemeffenheit bas Nothigebereitend, burch bie braune Salle, und nahm bann an bem Tische in einem Eleinem Bimmer, bas gegen bie Ruche offen mar, wo auch andere fpeiften, an bem Gefprache Theil, indem bie Aufwartung von ihrem Cohne, einem Elegant ber Stabt unb jungen Menfchen von ausnehmenber Schonheit, beforgt murbe.

Am andern Morgen waren wir ben Zeiten auf, die Stadt zu sehen. hier ift alles alt und altväterisch. Die Stadt scheint aus dem 13. Sahrhundert, wo sie über 100,000 Einwohs ner zählte, aus Versehen stehen geblieben und unversehrt gezlassen zu seyn. Nur ben langer Wanderung durch ihre schmuckzlofen Raume entdeckt man einzelne braun gewordene Pallasste und Gebäude, die auf alte Größe hindeuten.

Der Salone, ein langes mit einem Bogendach von Blei bebecktes Gebäube, in dem obern Stock außerlich mit zwey breiten und schönen Saulenhallen geschmudt, diente ehemas zur Behandlung öffentlicher Geschäfte im Rath und vor Gezricht. Er gilt wegen seiner Länge von 135, und Breite von 45 Schuhen für den größten seiner Art und ist, was den Umsfang anbelangt, der alten Reitschule in Rünchen nicht uns

abnlich. An beiden Seiten hinab ziehen fich Sige, Tifche Sein größter Schmud find Frescogemalbe, mit und Bulte. benen in ungabligen beiligen und allegorischen Darftellungen bie Banbe überzogen find. Man wird fich an ber fregen Behandlung ber Gestalten und Kleiber, wie an ber Art ber Farbung, leicht überzeugen, daß nicht Giotto, wie man fonft glaubte, Urheber biefer Bilberift \*); boch zeigt fich in ihnen noch bie Beife seiner Runft, wenn auch erweitert und gu freverer Bewegung und größerer Lebendigteit fortgeführt. 3m hintergrunde bes Saales fieht neben ber Tribune auch bas Monument bes romischen Geschichtschreibers Titus Livius, ber, wie bekannt, aus Padua geburtig war. Es ift ein fcmaler, gramlicher, alter Rahlfopf irgend eines unbekannten Romers, auf ein Bruftftud mit Kriegsmantel und mit ben Anfangen eis nes Panzers gefett und über eine zu ihm nicht einmal gehörige altromifche Infchrift geftellt', bie einen Titus Livius Balys, einen Frengelaffenen nennt, ber gur Familie bes Geschicht= fcreibers gehort au haben fceint. Bor ben Gaulenhallen au beiben Seiten nahm fich ber Rrautermarkt, in ben ber Salone mitten bineintritt, recht gut und lebhaft aus mit feinem bunten und regen Gewühl ein voller Gegenfat gegen bie einsame und in ihrer Berlaffenheit bestäubte und beschmutz Man nennt Padua felbft vereinsamt und entvolte Halle. 3ch habe nicht gefunden, daß es gegen andere Stab: te in Stalien in biefer Sinficht zurudtrate, ungeachtet bie Universitat in Bacang, und beghalb Studenten und Professos ren auf bem ganbe zerstreut waren. Auch hat bie Stadt in ben letten Beiten baburch gewonnen, bag nicht wenige Familien aus Benedig bort fich niedergelaffen und bie Refte

<sup>\*)</sup> Lanzi, a. a. D. Th. 3. S. 12.

alten Gludes aus ben Lagunen auf bas fefte Land in Sis-

An bem Pallast ber Justiza von Palladio, über die mit breiten Steinen gepflasterte Piazza dei Signori vorben, kasmen wir zur Cathedrale, deren Eingang unvollendet ist und in Mauerwerk von Backteinen ausläuft, welche der Bekleisdung mit Marmor in der Säulenstellung wohl für immer umsonst entgegensehen. Das Innere ist groß, geräumig und hell; die Kirche, im Kreuz gebaut, wird hauptsächlich von 5 Kuppeln, deren größte die Mitte einnimmt, beleuchtet. Die Sacristei enthält eine Madonna von Tizian voll Kraft und Wärme. Die Mutter blickt auf das schon beträchtlich grosse Kind, welches sie auf dem Schoose halt, mit höchster Insnigkeit nieder.

hierauf mar ich begierig, bie Madonna von Giotto gu feben, welche Petrarca ber Rirche jum Gefchent gemacht hat. Dazu wurde in der Sacriftei befondere Erlaubniß eingeholt Ein Diacono in langem schwarzem Rleide trat mit einer brennenden Rerze in ber Sand voran, und bebeu= tete mich, ihm über die hohen Stufen bes ihr gewidmeten Areuzaltars zu folgen. Dort angekommen, zundete er zwen Kerzen neben bem Borhange an, hinter bem bas Bilb verborgen hangt, mahrend ich von diefer Bobe in die weite Rirche hinabsah, um bie Bersammlung ber Anbachtigen und Reugierigen unter mir zu muftern. Hierauf ging ber Dias cono hinter ben Altar, um die Banber ju lofen, welche die Berschleyerung bes Beiligenbildes emporhalten. bang fant, und jum Borfchein tam, wiewohl hinter einem feinen weißen Rlor nur balb fichtbar, bas zierliche Geficht einer Mabonna, und bas lieblichfte Ropfchen eines Chriftustinbes, benen beiben man Kronen von Golbblech angeheftet hatte. Der gange übrige Theil bes Bilbes mar und blieb hinter eis

ner bichten, golbburdwirkten feibenen Dede verborgen, in welche man fur bie beiben Ropfe bes Bildes Locher angebracht hatte, aus benen fie burch ihren Flor recht freundlich bervorfaben, froh, wie es ichien, einmal bas Tageslicht ju erbli= Balb barauf bob fich ber Borbang, Die Lichter wurben ausgeloscht, und ber feltsame Actus mit einigen Reverengen geschloffen, welche bie wieberbebedte und vermahrte Madonna von ihrem Diener bem Diacono noch zum Abfciebe erhielt. Diefe Madonna bat in der Art ihrer Auffaf= fung und Behandlung Bieles mit ben besten Berfen ber altbeutschen Schule, besonders mit bem Bilbe Maria Bilf von Lutas Rranach in Insbruck, gemein, und ist fie, wie man behauptet, von Siotto, fo hat der außerordentliche Mann auch in biefem Werke zwenhundert Sahre vor Meifter Lukas gezeigt, daß ihm die Mittel und Bege feiner Runft vollkom= men bekannt waren und er fich von ber berkommlichen Steif= beit überlieferter Formen fren zu erhalten im Stande mar. Un Die Domfirche ftogt ein altes Battifterio, welches Giufto von Padua, ein Schüler von Giotto, zu Ende des drepzehn= ten Sahrhunderts mit Frescobildern ausgemalt bat. ber Auppel ift Gott ber Bater von ungeheurer Dimenfion, in bichtgebrangter Berfammlung ber Erzvater, Propheten, Apostel und Beiligen gebildet, zwischen benen die Madonna aufrecht unter Gott bem Bater figt. Dben sind sobann bie Geschichten bes alten Testamentes, tiefer bie Taufe unb bas Schicksal Johannis bes Taufers, ihm entgegen bie Schicksale Christi, Alles in zwar alten, aber fehr ausbrucksvollen und jum Theil wohl erhaltenen Bilbern. 3m Jahre 1806 hat man bas Schabhafte an mehren Orten bergeftellt und Furforge gegen neue Befchabigungen getroffen. Wenige Werke geben von der urfprunglichen alteften Maleren, wie fie durch Siotto ward, einen so beutlichen Begriff, als biese reichhaltige Composition, und vergleicht man bamit die Arbeiten bieses Meisters selbst in Pisa, so sieht man, daß durch ihn der alten Maleren der Weg geöffnet und die Muster aufgestellt waren, nach benen sie bis auf Masaccio gearbeitet hat.

hierauf murbe ber Pallast Papafila besucht, weniger wegen ber schönen Architektur von Danieletti, als wegen einer plastischen Gruppe von Augusto Fasolato, welche, aus Einem Marmorftude gearbeitet, ben Sturz von 66 bofen Engeln Sie fallen alle, von bem barüberschwebenden Envorstellt. gel Gabriel, beffen Schild bie Infchrift: quis ut deus? tragt, und von feinem Flammenschwert getrieben, in wunderlicher Berschlingung und Durcheinanderflechtung so herab, baß fie eine Art von Pyramibe bilben, in ber fich bas Geflecht von Banben, Sugen, Ropfen und andern Gliedern, funftlich genug Die Figuren sind klein, etwa 1 & Spannen lang, barftellt. boch fein ausgeführt; bas Bange aber, an bem ber Meifter 12 Jahre und 4 Monate gearbeitet hat, mehr als ein Werk ber Runftlichkeit, als.ber Runft, zu betrachten.

Hierauf ging ber Weg über ben Prato della Valle nach S. Giustino. Auf bem Prato ist ein großer runder Plat von einem Canale eingeschlossen, über bessen Ringmauer sich 188 Statuen berühmter Benezianer und Paduaner erhesben, welche, aus seinem Sandstein gehauen, hierher zu verschiedenen Beiten durch Freunde oder Bewunderer der Bersstorbenen, einige auch von fremden Fürsten und Potentaten, gesetzt worden sind. Der Name des Schenkers ist unter dem, dessen Bild er hat machen lassen, auf der Basis einges graben, und das Ganze ein schöner Beweis dessen, was der auf einen löblichen Zweck gerichtete und unterhaltene Gemeinssinn zu leisten im Stande ist. Reine andere Stadt hat die Männer, welche ihr Ehre gemacht, auf diese Weise geehrt. Doch sind wenige von den Bildsaulen, die ich näher betrachtete,

als Kunstwerke von einiger Bebeutung, das Meiste übertries ben in Stellung, und Ausbruck, in bem Styl von Bernini und noch schlimmer. Uebrigens sind noch nicht alle Postamente besetzt, und etwa 10 mogen noch übrig seyn, die bisher ums sonst ihre Bilder erwartet haben.

St. Giustino ist wie ber Dom von vorn unvollendet und im Innern auf ahnliche Weise von Auppeln erleuchtet. Die Kirche enthalt das Martyrium der heiligen von Caliari, in dem die irdische Gruppe, wo sie zum Tode gebracht wird, und die überirdische durch einen Strahl, der vom Throne Christi auf ihr zum himmel gewandtes Gesicht fällt, verbunden und beide mit großer Vortrefslichkeit ausgeführt sind, nur ist das Bild mit zu vielen Figuren überladen, die gegen die Hauptgruppen sehr untergeordnet und zum Theil verblichen sind. Neben ihm ist ein schones Bild von Palma dem Junzern, der heilige Benedictus, der die zum Glauben Uebergeshenden empfängt.

Der Weg führte zu ber Hauptkirche ber Stabt, die bem beiligen Antonius von Padua gewidmet ift. Das an sich große Gebäude ist durch den Andau vieler Kapellen nach allen Seiten erweitert, und im Innern von einer unübersehbaren Menge von Altaren, Bilbsaulen, Grabmahlern, Reliesen und andern Weihgescheuken, wie eine Vorrathskammer vieler Jahrzhunderte, überfüllt. Bon da nach dem Universitätsgebäude steht unter einem offenen Bogen das Grab des Antenor, eine Art von Sarkophag, mit einer Inschrift in Gothischen Buchstaben. Die Paduaner schrieben diesem Arojaner, der nach dem Untergange seiner Vaterstadt in den sernsten Winkel des adriatischen Meeres gestüchtet sey, die Gründung ihrer Stadt zu, und sind eben so wenig in Verlegenheit gewesen, sein Grab, als die Büste ihres Livius, zu sinden.

Der Universitätshof ift mit zwey übereinanberftebenben Saulenhallen, von benen bie untere borisch, die obere ionisch, von Palladio gebaut und vom Alter schon ergraut und bus fter, bazu eng und zusammengebrangt. Die hintern Banbe find von einer zahllofen Menge von Bappen ber Profefs. foren und Doctoren ber Universitat angefullt. Ich bedauerte lebhaft, bag die Beit ber Bacang nicht nur die Profefforen entfernt, fondern auch die Bibliotheten verschloffen bielt. Noch gingen wir in die Kirche degli Eremitani, um bort ein Gemalbe von Guibo Reni aufzusuchen. Es bangt in ber Sacriftei in einem Glasichrant, welcher uns geoffnet murbe, und ftellt Johannes ben Prediger in ber Bufte vor, nicht unahnlich bem berühmten Gemalbe Raphaels von gleichem Inhalt. Ein Jungling, in ber Bluthe mannlicher Schonheit, mit furzem frausem Saupthaare, figt er, nur um ben Schoof mit einer ichmalen rothen Draperie bekleibet, mit ber linken Sand über die rechte Schulter nach dem hindeutend, welcher nach ihm kommen follte. Diefes Gemalbe, obwohl ftark einge= trodnet, ift von einer außerorbentlichen Ratur und Bahrheit, und besonders bas jugendliche haupt von einer Schons beit leuchtend, in welcher Gute und Ernft, tiefes Gefühl und fefte Betrachtung, Rube und Begeisterung, auf bas wuns berbarfte gemischt finb. Rein anderes Bilb hat mir von ben Rabigfeiten' jenes Runftlers einen fo boben Begriff gegeben, als biefer Johannes. Much wurden in ber Rapelle bes bei= ligen Jacob bie großen Frescobilber von Montagne, bie Martyrien bes b. Jacob und Christoph, aufmerksam betrach= tet, in benen gwar Bieles verwischt, aber an bem Uebriggebliebenen ein ehrwurdiger Charafter fichtbar ift.

Gegen 11 Uhr waren wir auf bem Bege nach Benebig, wo bie Straffen nach verschiebenen Richtungen bes Norbens und Subens von Italien in einander laufen ober fich burch-

schneiben, und alle von gleicher Bortrefflichkeit find. Weg führt meift an ber Brenta bin, an beren Ufer bie Orts schaften Stra, Dolo, Mira Vecchia, nabe ben einander liegen und burch bie Lanbfige und Pallafte ber Benetianer gu einer zusammenhangenben Reihe zum Theil prachtvoller Gebaude und belebten Orte verbunden werden: man glaubt, ben größten Theil bes Weges bas Ende einer großen Stadt gar nicht erreichen zu konnen. Der größte Pallaft, von boben korinthischen Saulen getragen, welchen auszuführen bie Schate ber Familie Pifani taum bingereicht, ift feit ber frangofischen Beit im Besite ber Regierung. Dem großen und schönen Eindruck, den biefe mit fo vielen Bierden geschmuckte Strafe hervorbringt, thut es großen Abbruch, bag viele Landhaufer verfaumt ober gang verlaffen find, und man auch hier merkt, daß die Zeit alten Boblftandes vorüber ift. All= mablich wird die Gegend feuchter und versumpft, und viele Baufer und Pallafte find burch bie bofe Luft unbewohnbar geworben. Ploglich aber hob fich ber Weg an bem Ufer bes Canals empor, ber von Pabua hieber führt, und vor uns lag in flarer Ferne Benedig, bas, wie burch einen Bauberschlag mitten aus bem Meere emporgestiegen, feine gabllosen Ruppeln und Thurme über bie Fluthen bin ausbreitete und in ftolger Sicherheit in ber Ebne ber Gemaffer ju fdweben fchien.

Da wir für die Einschiffung nicht zu sorgen brauchten, und und auch sonst leicht vor den Beschwerden des Mautsamtes schügen konnten, so ließ sich der Kampf und Bank des Betturin mit den ihn bestürmenden Gondoliere ruhig anhören. In Zeit einer Biertelftunde waren unsere Effecten in der Gondel untergebracht, die Passe in Ordnung, und wir duckten gebückt in das kleine Zeltähnliche Haus, das mit ledernen Kissen ausgerüstet, bequeme Plage mehr zum Las

<u>ان</u>.

gern, als zum Sigen anbot. Diese Gondeln find schmale Fahrzeuge, an beiben Spigen mit breternem Berfchlag fur Baaren und Gepade, in ber Mitte mit jenem Sauslein, in welches man rudwarts eingeht, ausgeruftet, übrigens gang und gar von ichwarzer Karbe, felbft bas Leber ber Sige und bas Beug zu ben Belten, bagu bie Breter und Stangen ber Ruber nicht ausgenommen, so daß man glaubt in einen Na= den bes Tobes aufgenommen zu werben. Man benkt uns willführlich an Leichenwagen und Begrabniß, und zwen junge Studenten aus Pabua, welche von bort mit uns gereift waren, fprachen auch vom Orfus, vom Rachen des Charon und von der Fahrt auf dem Kokytus, als die Gondoliere mit uns bavon ruberten. Es war heftiger Wind; boch na= herten wir uns ohne ben geringsten Unfall ber Stadt, burch bie Fenster unserer Cajute bie erstaunlichen Maffen bewunbernd, in benen sie, als wir heranfuhren, aus einander trat. Nachdem der breite Canal della Giudeca burchfahren mar, ging es in einen ber kleinern Canale ober Rio's hinein, von benen bie Strafen in vielen Richtungen burchschnitten find, bem Gasthofe Regina della Ingliterra zu. Da die Gons boliere ben nachften Weg fuchten, fo geriethen wir ofter in gang schmale Spelunten von alten Saufern befegt, und wir fin= gen an, une in biefen Schmugwinkeln ublen Unblides und noch ublern Geruchs nach Benedig umzufeben. Endlich munbete fich ein Rio, den wir burchfuhren, vorn in den Rio Grande, welcher als ein breiter Meerstrom fich in 2 großen Bogen burch bie Stadt hinzieht, auf benden Seiten mit ununterbrochenen Pallaften besett; ein gewaltiger Anblick, nur mit bem von London von der Themse angesehen zu vergleichen. bem wir in ber Kerne nach ben Ponte di Rialto, ber fich uber ihn in einem einzigen Bogen boch hinaufwolbt und eine Stras Be mit Saufern über ben Gemaffern gu tragen icheint, noch

erblickt hatten, gelangten wir burch einen Seitenweg gludzlich an ben Stufen an, die zu unserm Gasthofe führten, nicht ohne ofters von ben schnell segelnden Gondeln gefürchtet zu haben, die ihre stählernen, hochragenden Spigen wie breite Messer den Begegnenden gerade auf den Leib zu treiben schiesnen. Der Betturin war mit und eingestiegen, besorgte das Auspaden, und nach zehn Minuten waren wir im Besitze unseres Zimmers und Gerathes.

## Benebig.

Mein erster Weg in Benedig am Morgen nach meiner Antunft war nach bem Bechselhause Gebrüber Schielin, an basich empfohlen mar. Bir brangen burch Straffen, die oft fo eng, bag bie ausgebreiteten Sanbe ju benben Seiten bie Saus fer fast erreichten, und so winkelig, bag ein gaben ber Ariads ne nothig schien, um ben Rudweg zu finden, bazu dunkel burch bie hohen Baufer und gebrangvoll burch bie Sin = und Bergebenden , indem Benedig , bem Plate & Marto nabe, bevolfert und belebt ift. Man muß fast alle Familien, felbft reiche und Bornehme, in folden Binkeln und Eden aufsuchen, und wird um fo mehr burch bie bequeme Ginrich= tung im Innern überrascht. Ben ben Brubern Sch. ließ ich mich in ben Gorten und Preisen bes abscheulichen Courrents gelbes unterrichten, in welchem baburch, bag neben bem frangofischen Gelbe sich alt venezianisches und ofterreichisches burch einander treiben, eine beillofe Berwirrung berricht. wohnliche Berechnung geht nach Franken, und auf biefe wers ben bie verschiedenen Sorten von Geld, befondere bie schleche ten Lire Venete, bas gewöhnliche Courrent, bezogen. au find diese garftigen Mungen, die auf ben vierten Theil ihres alten Werthes herabgefest find, fcmer gu haben, und werden

mit 1 ½ Procent Aufgelb bezahlt, weil ben ihrer etwas zu tiefen Berabsehung sie ausgeführt ober eingeschmolzen und im Curs selten geworden sind.

Bon ben Brn. Sch. brangen wir, immer in bem Labyrinthe ber Engen uns fortwindend, endlich ju bem S. Martus: plate, wo Benedig auf einmal in feiner Berrlichkeit baftanb. Bor uns gerabe binaus, gegen Guben zwischen Pallaften binburch bie offene Aussicht über bie an ben Sauptplat ftoffenbe Piazetta auf bas Meer, beffen Bogen an ben Molo beranspulen, links bie ehrwurdige G. Martustirche und barans ftogend ber burch große und alte Formen wunderfame Ballaft ber Dogen, welcher eine große, bobe und lange Flache von Mauermerk über einer boppelten Reihe von Saulenbos gen aufthurmt, rechts bie gange Tiefe bes Plages, burch bren zusammenhangende Pallafte gebildet, die ganze Flace beffelben mit Quabern gepflaftert, auf welche bie Arkaben, welche ben Plat rings umgeben, ben Ausgang haben, und in Einem Ueberblide Alterthum und Gegenwart, bas Große ber Ratur und ber Runft in diesem Raume verreinigt, ber an Burbe, Mannichfaltigfeit und Bufammenftimmung feiner Theile feines Gleichen nicht bat. Bir gingen jeto an ber S. Martustirche nur vorüber in ben Sof bes Dogenpallaftes (cortile del palazzo ducale), ber fur fich einen betrachtlichen, von Pallaften umichloffenen Plat bilbet, um über feine prachtvollen Stiegen binauf, burch feine gegen ben Sof geoffs neten Saulengange, ben Bugang zur Bibliothek zu suchen. Ich wußte fcon, bag ber Bibliothekar, Berr Abbate Bettio, feit einigen Zagen auf bas fefte Land gereift mar; hier erfuhr ich auch, bag er bie Schluffel mit fich genommen batte, und alfo ein Bugang zu ben Buchern unmöglich fen; boch murbe er in 6 bis 8 Tagen guruderwartet; ein Beitraum, ben ich allein auf die Antifen wenden tonnte, welche in bem großen

Saale der Bibliothek stehen, der mit Werken berühmter Mas ler ausgestattet, früher dem großen Rathe gedient hat, und jeho den Werken der Kunst und Literatur überlassen ist.

Bon bemin altgothischem Style verzierten Balkon biefes Saales offnet fich eine unvergleichliche Ausficht auf ben Molo, bas Meer, bie Infeln und Landzungen, welche fich, als Theile ber Stadt mit Gebauben befett, in weiten Bogen gegen Gub und Dft bingieben. Die Ebbe fing an einzutreten, und nachdem ich fo viel von den Lagunen gelesen und gehört, zeigte mir erst der Anblid, welcher fich nun barbot, was ich baben eigentlich zu Bo wir geftern offnes, volles Meer faben. benken batte. trat jego ber Schlammboben bervor, zwischen bem bas Baffer fich in einzelnen Stromen und Bachen immer mehr zu verlaufen ichien. Diefe langhingeftredten Bertiefungen, welche, mit Baffer gefüllt, fich wie bas Geaber eines Blattes burch die unermegliche Schlammebne ziehen, find die Lucken, oder Lagunen, und bas lateinische Wort tommt in biefem Sins ne schon ben Wirgilius vor \*). Gie find die einzigen wasserhaltigen Stellen, nirgends erblickt man abgeschlossene Seen ober Pfugen in bem Schlamm, und bie breitern und tiefern bienen auch gur Beit ber Ebbe noch den Gonbeln und Schiffen als Fahrstraßen. Am Horizonte entbedt man eis ne Erdzunge gegen Guben, beren naturliche Damme, ba wo fie zu schwach maren, um bie Bogen bes abriatischen Meeres von ben Lagunen und ber Stadt abzuhalten, die Runft verftartt und burch lange Mauern eines gigantischen Steins bammes fortgefest hat \*\*). Durch bie Thore und Gingange, mel-

<sup>\*)</sup> Incertis si mensibus amnis abundans Exit et obducto late tenet omnia limo, Unde cavae tepido sudant humore lacunae. Virg. Georgic. I. 116.

<sup>\*\*)</sup> Er hat die des Werkes wurdige Inschrift: aere Veneto, animo Romano.

che gelaffen find, zieht Ebbe und Fluth aus und ein, ben hefstigem Sudwind zuweilen auch mehr, als erwunscht, und vor einigen Sahren war, seit einem Menschenalter wieder zum erstenmale, zur Zeit des Sirocco das Meer über den Molo in den Markusplat über vier Schuh hoch hineingestiegen.

Burudgekommen in ben Saal begann ich bie vorlaufigen Untersuchungen ber Untiken, bie mir fcon großen Theils durch Beichnungen, Kupfer und Beschreibungen fo weit bekannt waren, als es burch so trugliche Mittel möglichift. Doch enthalt bie Sammlung auch nicht wenig neue, b. h. burch Stich und Beschreibung noch nicht bekannte, Stude. bem gubrer fand ich einen Mann, ber fehr gefällig, und, was ben Beamteten biefer Art felten ift, auch fehr bescheiben Als er merkte, bag mich bie Sachen naber anzogen, mar. und mir nicht fremd waren, ließ er fich gern über Manchers len, mas er nicht ober falfch mußte, belehren, und am Ende, ba ich ibn fur feine Mube mit ber Erklarung entschäbigte, ich wurde ofter kommen, und mich vor meiner Abreife bankbar beweisen, hatte ich ihn ganz gewonnen und ihn und seine Schabe auf jede erlaubte Art ju meiner Berfugung bereit. werbe fpater auf ben Inhalt biefer Sammlung gurudtommen und bas Merkwurdige berfelben, bas ich durch fast tagliche Betrachtung mahrend meines Aufenthaltes in Benedig naber fennen lernte, jufammenftellen.

Wir gingen hierauf, um die Abdressen abzugeben, welche wir bem hrn. Baron v. M. verdankten, die eine an den Barron B. L., einen Deutschen von vieler Bildung, Kenntniß und humanität, der hier im Criminalfache angestellt ist, und sein Bureau (Residenza) nicht weit von der Bibliothek in demselben Pallaste hat, und hrn. Bartolomeo G, Director des Censurwesens, einen wohlunterrichteten und gefälligen Italiener. Beibe versprachen, uns während unseres Aufents

haltes in Benedig nutlich zu seyn, und Hr. B. G. noch bessonders, und in die Abendgesellschaften seiner Freundin, der Frau Gräsin Albrizzis Troloty, einer eben so geistreichen, als gebildeten Dame, einzusühren. Da und beym Bureau des Hrn. G. die Kirche S. Zacharia nahe lag, murs be dieselbe sogleich besucht, und ich sand mich in ihr durch eine Madonna des Giam Bellini erfreut, die ungeachtet der in der Zeichnung nicht ganz verschwundenen Harte und dessen, was sie unter den Handen der Restauratoren in Paris erfahren hat, wo sie von 1797 bis 1815 war, noch von einer ganz ungemeinen Anmuth und Schönheit ist. Sie gehört zu des Meisters besten Werken, und ist von ihm 1505, ein und vierzig Jahre nach seinem ersten bekannten Bilde (1464), gemalt worden.

Mein Weg ging nun nach bem Pallaste Grimani ben S. Maria formosa, welcher nachst ber Bibliothek die bedeutendsste Sammlung von Antiken unter ben Ueberresten vom Glanze dieses alten Hauses aufbewahrt. Das Haus gehört zu ben wenigen Dogengeschlechtern, die noch aufrecht stehn, ist aber in seinen Mitteln sehr beschränkt und beruht allein noch auf einem einzigen jungen Menschen, bessen Bater vor einigen Wochen gestorben war. Auch hier gab es eine nicht unbeträchtliche archäologische Erndte, von ber ich später zu sprechen Veranlassung nehmen werde.

Auch an Gemalben besitt das Haus Werke berühmten Namens, welche jedoch fast alle durch das Ungeschick derjenisgen, die mit ihrer Reinigung zu thun gehabt, ihres Werthes großen Theils verlustig gegangen, verwischt oder verdunkelt sind. Zwen Madonnen von G. Bellini, die eine in strenges rem Stile und trockener, wo das Kind vor der Mutter steht; die andere die Madonna mit dem ihr schmeichelnden Kinde zwischen Soseph und einem Engel. Dieses Bild, aus der

fcon vorgerudten Runft bes Meifters, zeigt noch Refte von großer Schonheit und Anmuth, befonders bas Angeficht bes Engels, ber ju bem Beften gehort, was die alte Malerkunft in biefer Gattung von Gestalten ewiger Jugend und Milbe erfunden hat. Den langen Saal im Pallafte zieren bie Bilber ber Uhnen, barunter bren von Titian, bem Freunde bes Saufes, in Lebensgroße, die weniger gelitten haben, und an Starte und Bahrheit bem Beften gleich finb, mas biefer gro-Be Meister hervorgebracht hat. Gin Amor von Guibo, auf die rechte Sand geftust, bat noch Spuren einer außerordents lichen Schonheit. Bon ben Plafondgemalben beschäftigte mich besondere die in einem Seitenzimmer von Faccioli nach antiken Bilbern ausgeführte Phabra und Sippolytus (gemeiniglich Benus und Abonis genannt), aus ben Babern bes Titus. bie Albobandinische Sochzeit, die Ginführung der Braut, ein Bacchanal, in ben vier Eden und in ber Mitte Ariadne als Gemahlin bes Bacchus, fein und geistreich ausgeführt. thut wohl, zwischen bem Unformlichen ber Rleidung, ber Gruppirung und Action, von benen bie Bilder ber Reuern. jum Theil felbft bie beften, nur ju fehr gebruckt merben, auf einmal an die Ginfachbeit und finnige 3medmäßigkeit ber Alten in Erfindung und Anordnung ber Sandlung, an ihre geschmadvolle Ausführung und Bekleidung, wenn auch in Berten von untergeordneter Ausführung, gewiesen zu werden. Eines ber hintern Bimmer enthalt in ber Bolbung eine aus Schilf, Blumen und Buschwerk gebildete Laube, Die von faft allen bekannten Bogeln in einer bunten Abwechselung belebt wird. Giovanni de Ubine hat fie fur ben Patriarchen von Zquis leja aus biefem Saufe, feinem Befchuger, auf bas finnreichfte mit der größten Sorgfalt und Sauberkeit ausgeführt. Die Tribune ober bas lette Bimmer, gang mit Untiken angefullt, ift fur eben benfelben von Sanfovino mit vieler

Runst angelegt. Schabe, daß ben 3weden des Baumeisters gemäß ein Theil der alten Kunstwerke so hoch zu stehen geskommen ist, daß man ihn nicht genau untersuchen kann. Auch hat das Ganze nur den Umfang eines mäßigen Cabienets, und kleine Berhaltnisse und Maaße thun in der Archietektur nirgends Wirkung.

Nach Tische ging ich unter bie Arcaben bes Markuspla-Bieles erinnert bier an das Palais royal in Paris; boch ift ber Plat felbst edler, und was ihm gegen bas Getummel bes Parifer Mittelpunctes abgeht, gewinnt er an Bahl und Mannichfaltigfeit ber Gefellicaft. Die ganze gebildete Belt ber Benezianer zeigt fich hier, und blubt noch jego in ber Burbe und bem Abel ber mannlichen, in ber ernftern und bedeuts famen Anmuth und Schonbeit ber boben weiblichen Geftalten, und die fremben Gefichter und Trachten ber Dalmatier, Servier, Griechen und Armenier, bie umberwandeln, und zum Theil mit langen Pfeifen auf ben untergeschlagenen Beinen figen, vermehren bas Bebeutsame und Anziehenbe ber Gefellschaft, bie in mannichfaltigen Gruppen bie gablreichen Gale und Arcaden erfüllt. Auch fehlt nicht Gefang und Saitenfpiel in bem Innern ber Sallen und unter ben Gangen, und manche melobische Stimme bringt zu ben Tonen ber Sarfe anmuthig aus bem Gewuhl ber Menge hervor. 3ch ging barauf, mich bes fconen Ubends, ber auf einen Tag voll milben Regens und voll Gewitter gefolgt mar, zu erfreuen, ben Molo und bie baranftogende Strafe am Meere hinauf. Der Weg gieht fich bin in einen weitgeoffneten Bogen, beffen außerfte fart hervortretenbe Spige von offentlichen Garten eingenommen ift, welche Napoleon auf dem Grunde abgebrochener Rlofter hat anlegen laffen. Die Sonne spiegelte fich wundersam auf ben Flachen bes Meeres und auf ben Regen mar eine Luft gefolgt, so angenehm, wie im Sommer nach Gewittern.

Ĺ

Aus ben innern Strafen ergoß fich bie arbeitenbe Claffe auf ben Molo und die Riva degli Schiavoni, welche den breiten Steinbamm bee Molo fortfett. Die Garten felbft maren verlassen und find überhaupt weniger besucht, als man er= warten follte, weil ber Plan zu ihnen nur halb ausgeführt Es fehlen bie Raffeehaufer, Restaurationen, Cafinos ift. und Pallafte, mit benen fie follten belebt merben, und bie alten Saufer, zwischen benen bie Rlofter abgebrochen murben. und beren Dafenn ber Bechfel ber letten Beiten gefchutt hat, bilben für ben Plat eine garftige Ginfaffung. außerste hervorgebogene Winkel diefer Garten bietet auf die große Bafferftrage, amifchen ber Stadt und der Infel Giudecca nach bem Canale grande mit allen ben Pallaften und Rirchen an ben Ufern eine überaus große und ichone Musficht, und ber in biefem Augenblide fehr belebte Molo nebft ben mit Getreibe = und Solzschiffen angefüllten Raumen ber Bemaffer erzeugt noch bie Tauschung eines regen Lebens, bas aus biefem alten Sige bes Bolferverkehres verschwunden Gebratene Rurbiffe ober Raftanien murben vertauft, und unter ben Bogen Pfeifentopfe, Schwefelholzer und Schnupftabaftofen. Das ift ber Sandel auf biefem Plate, ber fonft bie Reichthumer und Guter bes Morgenlandes aus= ftellte, und von bem bie Flotten ausliefen, welche Conftantinopel und Tyrus erobert und die Europa bedrohende Seemacht ber Turfen ben Lepanto vernichtet haben. trachtungen geleiteten mich nach Saufe, wo wir um 9 Uhr Berrn G. crwarteten, ber uns zu ber Fr. Grafin Albriggi au führen gesonnen war. Die Abendgesellschaften in Bene= big folgen fich ber Reihe nach an bemfelben Tage. fieht fich zu ben gewöhnlichen Stunden, bis 9 ober 10 Uhr. Dann folgt bas Theater bis gegen 12 Uhr, bann neue Gefell schaften in bie erften Stunden nach Mitternacht hinein. Man

fieht fich, fpricht fich , und trennt fich ohne weiteres Ceremo-So auch ben ber Grafin. Bir fliegen über bie mit Teppichen belegte Sausflur in ein mit farbigem Eftrich, bem gewöhnlichen Fußboden felbft ber Pallafte, bunt ausgeschmudtes, und an ben Banben mit vielen Rupferftichen geziertes Auf bem Sopha faß bie einzige Da= geraumiges Bimmer. me, welche eben jum Befuche gegenwartig war, ihr gur Linten neben bem Sopha bie Wirthin, bann in weiterm Salbtreise herum herren aufschwarzen Saarftuhlen, die fich theils unter fich, theils mit ber Grafin über Gegenstande ber Stadt, ber Runft und Literatur unterhielten, wie es gerabe bas Ge= fprach bringt. Die Uebersetzung ber Dopffee von Pindemonte als Neuigkeit bes Tages, bie nabe Ankunft von Canova, bem bie Grafin, welche uber feine Berte gefdrieben bat, in menigen Tagen entgegensah, alter Ruhm und Schate von Benedig, 3wede meiner Reise gingen ber Reihe nach burch ben Mund ber Gegenwartigen, leicht berührt, balb verlaffen im Gefprache, fo wie man es in ben frangofischen Salons findet, boch weniger lebhaft, und bey Gegenwart mehrer Franzosen fprang die Unterhaltung bald in das Frangofische über, bald in bas Stalienische zurud. Bahrend beffen empfahlen fich einzelne, andere wurden eingeführt, meift Fremde, ba bie Benezianer felbst jego meift auf bem festen gande find, und fo ging ber Bechfel bis gegen Mitternacht fort, wo wir uns empfahlen, nachdem ich noch die Urtifel der neueften Litera= tur, welche auf bem Tische vor bem Sopha ausgelegt ma-Es mar, außer ber genannten Ueberferen, besehen batte. tung ber Obnffee, eine Uebersetung bes Mabchens am See von Walter Scott, ein Werk über die Pflanzen des Theophraft, ein anderes über bie Kirchen von Benedig, bazu eine neue Beschreibung ber Stadt, Novellen und bergleichen. Im Beggehen verficherte Gr. G., daß wir die letten noch nicht eintreten gesehen, und ber Wechsel bis gegen 1 Uhr dauere. Dies seht nun jeden Tag so fort. Der einmal Eingeführte ift für immer eingeladen, und mir scheint von Seite dieser gesbildeten, und nach aller Urtheil, vortrefflichen Dame eine Art von Heroismus der Geselligkeit nothig, um sich auf diese Weise ihr aufzuopfern.

Es war Mitternacht, bas Leben in ben Kaffeehaufern nun erst von Gesang und Saitenspiel recht lebenbig gewor= ben, und aus mehr, als Einem schollen uns unter Begleitung von Guitarren schone Stimmen und einheimische Lieber ent= gegen.

Der Morgen bes folgenben Tages führte mich jum Martusplage und zu feinem ehrmurdigen Dome gurud. Thuren maren geoffnet, und aus ben buftern Sallen fcoll ber gleichformige und mißtonige Gefang ber Chorherren, bie fich beffen zu gewissen Stunden bes Tages als ihrer Dbliegenheit zu entledigen haben, als eine alterthumliche Stimme ber Bergangenheit, aber bedeutungelos hervor. Die Kirche wurde nach dem Mufter der Sophienkirche in Conftantinopel im 10ten Sahrhundert angefangen und in ben Beiten besftei= genden Flore der Republik mehre Sahrhunderte bindurch bereichert und erweitert. Alle Runft, welcher jene ferne Beit fahig war, alle Pracht, die man kannte, und was sich irgend Roftbares auf ben Infeln und an ben Ruften von Griechen= land auffinden ließ, anderes aus Conftantinopel, Berufalem und Alexandria murbe auf biefen Bau verwendet, ober in feine Schate niebergelegt. Mit biefen Erinnerungen eintretend, und von einer zwar großartigen, aber alle Beitalter und Geschlechter zu Sauf bringenden und burcheinanberftels lenden Architektur nur einen untergeordneten Eindruck erwars tend, wird man durch ben Ernft bes Beiligthums, bie Große ber Sauptverhaltnisse und bie durch bas Ganze gehende Gin-

fachheit und Gleichheit ber Grundgebanken nicht weniger, als burch bie Pracht ber Ausführung überrascht und ergriffen. Die fammtlichen hohen und weit gesprengten Bolbungen ihrer funf Ruppeln, bie Bogen und Pfeiler bis gegen bie Mitte herab find mit Gold vollkommen überzo= Es ift Mofait, fo ftart vergolbet, daß es noch jebo. besonders wenn durch die Bogenfenfter in der Sohe bas Sonnenlicht einfällt, in vollem Glanze fchimmert und die bunkelnben Sallen bes tief - ernften Gebaubes mit einem munberfamen Lichte erfult. Bie burchwirft find biefe unabsehbaren Goldflachen von Bilbern ber beiligen Geschichte aus allen Beiten ber fich entwickelnden Runft, und ihnen entgegen auf bem Kußboben liegt eine zahllose Menge alter Mosaikarbeis ten, wie ein bunter Teppich ausgebreitet, über bem bie Manner und Frauen in ben goldnen Flachen zwischen ben Pfeilern und Bogen wie in himmlischer Glorie hinzuschweben fcheinen. Altare und Capellen finb mit Gemalben und Bildwert, meift ber alteften Deifter, aus Bronze, Gold, Silber und Elfenbein, angefüllt, und bie Pfeiler mit einer zahllosen Menge von Saulen aus Porphyr, Serpentin, Verde antico und buntem Marmor umftellt, melde man von ben Denkmalern griechischer Runft hinweggenommen und in diesen Gruppen bicht zusammengebrangt bat. Tritt man aus biefem Labyrinth wunderfamer Geftalten und Unlagen und aus feiner zauberhaften Dufternheit zurud, um in den vordern Hallen wie aus dem Grabe und ber fenerlichen Pracht lange versunkener Jahrhunderte wieder an bas Tages: licht zu gelangen, und bie frene Luft ber Gegenwart zu ath= men, fo find auch hier biefelben Unfichten, nach benen man verfuhr, und biefelben Erfolge gu bemerten. Denn auch bie Borhallen find mit Goldmofait geschmudt. Bis über bie Mauern, welche die funf Bogen des Gingangs, den größten

in ber Mitte, abschließen, erstreckt sich jene Pracht, und qu= fallig fdimmert bas Biergefpann, welches über bem Saupteingang aufgestellt ift, ebenfalls von Reften alter Bergolbung. Die Gaulen aber, berfelben Art, wie im Innern, von verfcbiedenfter Farbe und Steinart, mit antifen und neuern Capitalen geschmudt, fteben bier nicht mehr Gruppenweise, fonbern ziehen fich wie eine aufgerollte Reihe an ber ganzen Breite hin und bededen alle Krummungen und Bendungen ber Pfeiler und der Mauerflache. Gelbft heidnische Basreliefe, bie man erwerben konnte, baben in ben außern Mauerflachen ibren Plat gefunden; rechts bem Beschauer ift in ber Sohe Berkules, ber ben Cher tragt, und auf eine Sybra tritt, ein Werk uralter griechischer Runft, und auf ber Linken wieber Berfules mit bem Gber auf ber Schulter, por bem fich Curpftheus im Brunnen verbirgt, von vortrefflicher Arbeit. Bie im Innern, fo berricht im Meußern trot ber ungeregelten Busammenhaufung bes Ginzelnen boch in ber Sauptform Uebereinstimmung und finnvolle Bedeutsamkeit, und bas uralte Gebaube mit feinen bemalten Bogen, verzierten Fenftern und funf Ruppeln tritt fehr bedeutsam als ein Beuge ber fru= heften Runftzeit und Pracht in ben großen und schonen Plat hinein. Man verläßt es mit einem Gefühl, bas fich erft all= mablich wieber aus jenen Zeiten sammelt, wo Benedig bie byzantinisch = griechischen und italischen Geschlechter in ihrer Art vermittelte, indem es nach Beife des großen Kaufman= nes, nicht blog bie Baaren, fondern auch die Unfichten, bie Runft und bie Bilbung ber Ginen ju ben Unbern brachte, am meiften aber die Ueberlieferungen und Fertigkeiten bes urals ten Raiferreiches in die aufstrebende Jugend ihres lebensvollen Frenftaates. Doch verlangt bie Wichtigkeit biefes Denkmales, bag wir über einige Puncte beffelben ins Gingelne eingeben.

Die Art bes byzantinischen Baues, ber großen Sallen, burch Ruppeln beleuchtet und burch Capellen gur Geite ausgebreitet, verschmabt fur feine Beburfniffe bie Gaule. weil gur Stuge ihrer weitgesprengten Bogen und ichmeren Rupvelgewolbe ihre Tragfraft zu fcwach und bie ftartere Raffe ber Pfeiler nothig ift. Die Saulen, wenn fie baneben bienen follen, werben jum mußigen Schmud, und als solcher erscheinen auch in S. Marco jene kostbaren Ueber= refte griechischer Gebaube um jene Pfeiler gestellt; boch ift dieser zwecklose Gebrauch wichtig für die beutsche ober anthifche Baufunft, welche fich offenbar aus ben bier gegebenen. Rormen bes altesten großen Tempels ber abenblanbischen Chriftenheit entwidelt hat. Um bas Drudenbe fdmerer und verhaltnismäßig niedriger Bolbungen zu vermeiben, bob fie biefelben in großerer Entfernung, und fpiste fie. aber wurden bie Saulen bis ju ihnen emporgeftredt, und ber Pfeiler, zwischen ben Saulen ausgelassen, indem nun ber fammhafte Trager bes Gewolbes aus bem Bufchel ber Saulen felbft gebilbet warb, bie ber byzantinifche Baumeis fter um ibn bergeftellt batte.

Die schönste ber funfhundert Saulen, welche man in S. Marco zusammengebracht hat, steht nebst funf andern an der edicola della croce. Sie ist von schwarz = und weißem Porphyr, und sowohl burch ihre Masse, als durch ihre Berhalts nisse und Arbeit bewundernswurdig.

Die Gewohnheit, auch die hohern Theile ber Gebaube mit Mosaikarbeit zu überziehen, entsprang aus der Neigung der driftlichen Kunst zur Farbe und zum bunten, welche sie aus ihrer Wiege, dem Orient, mit sich gebracht hatte, der übersall das Einfardige verschmaht. Nicht zufrieden, den Bosden mit den seinsten Steinen farbig auszulegen, war sie bes muht, biesen Schmud auch an Deden und Wänden zu wies

berholen, wo man, bie Pracht zur Bierlichkeit fügend, ibm ben goldnen Grund gab, auf dem bas Auge bie beiligen Gemalbe zu erblicken ichon fruher gewohnt war. Diese Runft ber Wandmosait, als eine Eigenschaft bes byzantinischen Baues, ging mit bemfelben nach Benedig über, als es fich bavon handelte, die Sophienkirche zu Constantinopel, bas große Mufter ber fur gahlreiche Gemeinden einzurichtenben driftlichen Tempel, bem Befen nach fur ben beiligen Befchuber von Benedig ju wiederholen. Durch ben Bauftil ge= geben und bedingt, blieb fofort bie Mofait ungertrennlich mit der Ausführung, Erweiterung, Bericonerung und Erhaltung von S. Marco verbunden. Bon bem elften Jahr= hunderte, aus welchem g. B. über bem letten Thore linter Band bie Abbildung ber alteften G. Martusfirche in Benedig stammt, erstrecken sich ihre Werke bis in bas fechzehnte berab, wo nach Beichnungen von Tigian, Porbenone und Galviati große und bedeutsame Bilder ausgeführt wurden, wie C. Martus im priesterlichen Schmud über bem Sauptein= gange 1545, und gegenüber die Kreuzigung und das Grab Christi 1546 nach Beichnungen ber genannten Meifter von Va-Much jego noch find in einem eignen Locale lerio Zuccato. über den Gewolben die Mosaikarbeiter in Thatigkeit, um daß Materiale jur Erganzung bes Sehlenben und zur Ausbefferung bes Schabhaften zu bereiten, und fo besteht biese ber Architektur bienende Art von Malerey unauflößlich an biefes Beiligthum gefnupft.

Die Kunst, in Metall zu arbeiten, hatte sich, als die Sosphienkirche errichtet wurde, auf kleine Figuren zusammengezogen. Ihr wichtigstes Geschäft war Bildung jener bronsenen Platten, mit benen man die Thore ber Kirchen und Pallaste belegte. Diese wurden in zierlich geordnete Felder eingetheilt und mit Gold und Silberstreisen geschmickt, von

welcher Art bas Sauptthor bieser Kirche ift. Die kunftreis dern ftaffirte man mit einzelnen Figuren und mit Borftellungen aus ber heiligen Geschichte aus. In folchen Berken ist S. Marco reich. Die Thore zur Rechten bes Haupt= einganges find von ber Sophienkirche genommen, das mittlere Thor baneben ift im elften Sahrhunberte, bas zur Linten im brenzehnten gemacht. \*) Auch bie fpatern Runftler haben fich hier in biefer Sattung hervorgethan, und bie Thur ber Sacriften, von Sanfovino ift ein bes Giberti und bes florentinischen Battifterionicht unwurdiges Werk. Unter ben aus bem Leisten hervorragenben Buften hat Sansovino bie seinige, so wie bie bes Tizian und bes Pietro Aretino, Von bronzenen Standbildern find besonders angebracht. bie lebensgroßen ber Capelle Beno bemerkenswerth, vor allem bie Mabonna, ber Taufer und G. Petrus von Pietro und Unt. Lombardo.

Auch von jenen feinen und kostbaren Arbeiten, welche mit dem schönsten Farbenschmelz auf Gold- und Silberplatten ausgeführt wurden, besitt S. Marco ein vorzügliches, in dem Hauptaltar eingeschlossenes Werk: den goldnen Leissten (pala d'oro), der einen langen und schmalen Schrein, des S. Markus Schahkastlein, verschließt. Es sind auf ihm Geschichten des alten und neuen Testamentes mit griechischen und lateinischen Inschriften gebildet. Der Doge Pietro Orseolo ließ ihn im Jahre 976 zu Benedig, und wie die griechische Schrift zeigt, von byzantinischen Kunstlern ausssühren. Später ward das saubere und in seiner Art vortresssliche Werk mit Perlen, Cameen, Gemmen und auf andere Weise geschmuckt, und mit einer hölzernen Tasel verschlossen,

<sup>\*)</sup> Die Inschrift fagt: Bertuccius Aurisex me fecit.

auf welcher in 14 Abtheilungen ber Leichnam bes Erlofers, Apostel und Geschichten aus' ben Evangelien gemalt find. Die Inschrift fagt, bag Meifter Paul mit Jacob und Johann, feinen Sohnen, bas Werk gemacht habe; \*) und ba Banetti diefen Namen in einer Urkunde vom 3. 1346 gefunden bat, Morelli aber ein anderes Bild in ber Sacriften ber Conventualen in Bicenza mit feiner Unterschrift und bem Sahre 1833: \*\*) fo lernt man hier ben altesten ber venezia= nischen Maler kennen, beffen Name und Beitalter fich mit Sicherheit angeben läßt. Der byzantinisch = griechische Stil herrscht barin unverändert, ohne Spur einer Berbefferung feis ner feften und fteifen Formen. Andere Gemalbe von Bebeutung find nicht in biefen Raumen, in benen Alles aus Gold, Silber, Bronze, Edelsteinen, Porphyr und Marmor, gebils det ift.

Als Alterthum im Innern der Kirche ift die Basis des Bedens für Beihwasser zu bemerken. Sie ist ein Altar des Neptun mit Delphinen und Dreyzaden verziert. Auch der Capelle der Madonna de' Mascoli gedenken wir, nicht nur wegen ihrer Sculpturen aus der pisanischen Schule des vierzehnten Jahrhunderts, sondern auch wegen des Anlasses zu ihrer Errichtung. Es war damals in Benedig, sey es durch inneres Berderben oder durch den Verkehr mit dem Morgenlande, der Geschlechtstried der Manner durch Knabenliez de so allgemein entartet, daß selbst die Shen seltner wurden und der Senat das außerste Unheil befürchtete. Als Mittel gegen dieses lebel wurde den öffentlichen Mädchen in der Art Schus und Vorschub geleistet, daß ihre Anzahl balb auf

<sup>\*)</sup> Magister Paulus cum Iacobo et Iohanne filiis fecit hoc opus. —

<sup>\*\*)</sup> Lanzi Storia d. pitt. T. 3. p. 13. 14.

12,000 stieg, zugleich aber der Madonna biese Capelle in ber Absicht gelobet, baß sie die Reigung ber Manner von ben Wegen gegen die Natur zurucksuhren und bem weiblichen Geschlechte wieder zuwenden mochte. Dieser Borgang schien mir auf eine Beise merkwurdig fur die Sitten und Ansichten jener Zeit, daß ich nicht umbin konnte, seiner hier Erwah-nung zu thun.

Bu ben Beiten ber Republik mar ber Rirchenschat von S. Marco berühmt. Jest find ihm nur die Reliquien ge= Die Beihaeschenke aus eblen Metallen haben bie blieben. frangofischen Machthaber hinweggenommen. Was sich von Bafen, Taffen aus fostbaren Steinen, und andern Bera. then noch bensammenfindet, wird jego in bem Munggebaube aufbewahrt, wo ich es zu sehen vergeblich gesucht habe. mar hauptfachlich begierig zu erfahren, ob Gerathe aus bem faiferlichen Schage von Conftantinopel, welche fur alte Runft wichtig waren, fich barunter befanben. Bochft mahricheinlich ftammt aus jenem Schape ber byzantinischen Raifer bas meifte Ausgezeichnete ber Gattung, bie Riefencameen gu Bien, ju Paris, die Sardonnr=Gefage ju Braunschmeig, Reapel und Paris. Die Benezianer erhielten ben Bertheis lung der Beute, nachbem Conftantinopel in die Bande der Rreugfahrer gefallen mar, auch von ben Roftbarkeiten jenes Schabes, soweit sie nicht maren geflüchtet worben, ihren betrachtlichen Theil, und es ware zu beklagen, wenn biefer Erwerb, wie fo viele Runftwerke, bie fie aus Griechenland gebracht haben, gerftreut und verloren gegangen mare.

Rach Mittag, ba bas milbeste Wetter zu einem Ausstuge anlockte, suhren wir, eine Gesellschaft, welche sich zusammengefunden hatte, über den großen Canal nach S. Maria della Salute, einer sehr überladenen Kirche, beren Bierbe mehre Bilder von Tintoretto und Tizian sind, von diefem ein heil. Markus zwischen G. Rochus und Sebastian auf ber einen, und S. Corona und Damian auf ber andern Seizte, ein Werk seiner frühern Jahre, vortrefslich und hell colorirt, ferner David, der den Goliath besiegt, und die Ausgießung des heiligen Geistes von 1541. in seinem 64sten Jahre ausgestührt und schon stark in das Braune seiner spätern Bilber überzgehend. Auch ist hier eine Madonna von Giam Bellini, ein altes ernstes Bild, und seiner frühesten Zeit angehörig.

Bon hier festen wir über ben Canal della Giudecca auf biefe Infel, um bie Rirche jum Erlofer (del Redentore) zu feben, die 1578 von Palladio in ber Form eines lateini= fchen Rreuges gebaut wurde, nachbem ber Staat mahrend einer Peft, bie ihm 1575 gegen 50,000 Menfchen in Benedig allein raubte, die Erbauung gelobt hatte. Sie gilt für die schonfte bes Pallabio, und ift feine einfachste: ein großes Hauptschiff, beffen Saulen an bie Banbe gerudt find, und welches badurch und durch die schonen Berhaltniffe eine ber Bobe angemeffene Breite, Tiefe und einen erhabenen Charafter bekommen hat. Die Vorberfeite leibet an bem allge= meinen Gebrechen biefer Bauart; Caulen, einzeln ober gekuppelt an die Wand gestellt, und badurch ohne 3weck, eben fo willführlich in mehren Reihen über einander errichtet und burch vielerlen architektonische Glieber verbunden; die gange Flache durch vor- und zurucktretende Theile, kleine Giebel ober Gefimfe unterbrochen, in keiner andern Absicht, als um Bechfel hineinzubringen und eben baburch aller weiteren Bedeus tung und Beziehung auf ein boberes Gefet entbehrend. Auch fie befigt Bilber von Giam Bellini, eine Mabonna mit bem Rinde und zwey Engeln in ber Sacristen, eine andere in ber Rirche felbft, und eine britte, bie zwischen Johannes und ber heil. Catharina, von gang außerordentlicher Schonbeit in ber Capelle des baranftogenden Rlofters.

Bey ber Giudecoa liegt bie Infel S. Giorgio, die seit einigen Sahren zu einem Frephafen ift erklart worden, und beghalb durch ftarte Mautlinien umzogen ift. Sieber gebt, was von Baaren auf Schiffen nach Benedig geführt wird, um feine weitern Bege ju fuchen. Deßhalb ift dort noch einiges Leben, und eine betrachtliche Menge von Fahrzeugen lag in bem burch eine Mauer geschloffenen Raume bichtgebrångt vor Anker. Bir befaben, noch ehe es buntel mur= be, die große Kirche S. Giorgio maggiore, welche von Palladio 1556 angefangen murbe, aber bis zu feinem Lode Sie enthalt an Gemalben außer meh= nicht vollendet mar. ren Studen von Tintoretto und Bessano nichts Bedeutendes, und ift übrigens baburch merkwurdig, baf in ihr bie Bahl bes Papfies Pius VII. vollzogen murbe.

Den britten gingen meine archaologischen Arbeiten auf ber Bibliothek an. Der gefällige Aufseher war bemüht, mir bie Untersuchungen auf bas beste zu erleichtern. Schon in der ersten Stunde überzeugte ich mich von neuem, wie unsischer an diesen Studien alles ist, was nicht auf eigne Ansicht gebaut wird. An den meisten Statuen waren Erganzuns gen einzelner Theile und Glieder in der Beschreibung nicht angegeben.

Bon bieser Cleopatra blieb nach Ablosung bes mobernen Ropfes und ber mobernen Sande nichts übrig, als der Torsso einer Ceres, jene geraubte Proserpina verwandelt sich in einen Hermaphroditen, und zum Bruchstüde einer Gruppe, in welcher er sich den Umarmungen eines Faunen zu entwinsden sucht. Doch trug eine colossale und ganz bestäubte Misnerva, zu deren Haupt ich auf einer Leiter gelangte, Helm und Haare von Gyps auf einem Kopfe von hoher idealer Schönheit, welchen man ihr ausgesetzt hatte, während der ihr gehörige ältere und strengere auf der Treppe als Bufte mit

einer Art von modernem Panzer ausgerüstet stand. Niemand scheint sich hier der Sichtung und Berichtigung des archäolosgischen Borrathes anzunehmen, obgleich die Sache es im hoshen Grade braucht und verdient. Das schlechte Werk von Banetti, in zwey Foliobänden, welches einen Theil der Bildssäulen, Busten und Reliese beschreibt, ist nicht mehr im Hansbel zu haben, seitdem ein Engländer die Aupferplatten an sich gebracht und aus dem Lande gesührt hat, und ein Eremplar wird jeho mit 20 Zechinen bezahlt. Ein Prof. M. denkt, wie ich höre, daran, davon eine neue und bessere Ausgabe zu besorgen; doch ist an der Arbeit wenig zu versbessen, und sie müßte ganz neu gemacht werden, um dem Stande dieser Studien in unseren Tagen nur in Etwas zu genügen.

3ch brach meine Arbeiten auf ber Bibliothet ab, um noch vor Mittag bie Atabemie ber Runfte gu feben, beren Prafident Cicognora leider abwesend war. Sie ist hauptfachlich burch die Bemuhungen biefes ausgezeichneten Benegianere im Sahre 1807 zu einer Beit entstanden, wo die Runfte, von ber offentlichen Aufmertfamteit verlaffen, einem allaemeinen Berfall in diefem ihrem alten Gige entgegengingen, und hat burch Ginficht, gute Grundfage und Gifer ihres Borftebers und feiner Behulfen bas Kunftftudium und bie Runft= übung in einen beffern Beg foweit wieder eingeleitet, als es in folden Anstalten burch hinweisung auf gute Mufter ber Sculptur und Maleren moglich ift. Sie besteht aus wesentlichen Mitgliedern, ben Professoren, welche Urditektur, Maleren, Sculptur, Rupferftecherkunft, Perspective und Bergierung lehren, und bemm Ubgang eines Mitgliedes ihr Collegium burch Bahl felbst ergangen, und aus außers orbentlichen Mitgliedern, die aus Ginheimischen und Fremben, Runftlern und Runftfreunden ebenfalls burch Bahl ber

Orbentlichen in die Gesellschaft gelangen. Diese Anstalt bat ihren Gig jenfeits bes großen Canals aufgefchlagen in einem aufgehobenen Klofter ber Canonici Regolari di S. Agortino. bas von Palladio nach bem Mufter ber Baufer bes Alterthums gebaut ift, und fich burch innere Ginrichtung auszeichnet. Much ist die aufgehobene Scuola di S. Maria della Carità bazu ges tommen, und am 30. April 1821 ber Grundstein ju einer Gemalbegallerie gelegt worben, bie man im Stile ber von Ballabio ftammenden Theile bes altern Gebaudes gegen ben großen Canal fortsegen wird. Schon jego bilbet bie Samm= lung von Meisterwerken ber venetianischen Schule, welche bie Afademie meiftens aus aufgehobenen und abgebrochenen Rir= den angelegt hat, eine Sauptzierbe biefer an Runftwerken folder Art unerschöpflichen Stadt. Man fieht bier Bilber von ben alteften Meiftern, befonders bem großen Lehrer bes Tigian, Giam Bellini, bem man von feinen fruheften Beiten und ber Barte feines erften Stiles burch bie Bilber feiner mittlern Sabre. wo die hohe ideale Runft über die fefte Form der frubern Beit den Sieg erringt, bis in fein fpateftes Alter und in die Berte folgt, wo fie ben Triumph ihrer Bollendung fegern, und ber Meifter auf einer Sobe erscheint, auf der er Benige neben fich, Reinen über fich hat. Sat man in ber Madonna mit bem Rinde zwischen Joh. bem Taufer, Bieronymus, Rochus und einer Beiligen feine, bie funftige Schonheit auch in harter Form icon andeutenbe Urt beachtet, fo fieht manihre Blume bereits aufbrechen in bem unvergleichlichen Bilde ber Madon= na auf bem Throne mit ihrem Kinde, von feche Beiligen um= geben, unter ihr brey Engel, welche bie beilige Gefell= schaft mit Saitenspiel unterhalten. Bon biefen ift befonbers ber mittlere unter ber Mabonna, welcher fein himmel= blaues Auge zu ihr aufschlägt, von einer ganz unaussprech-Wie aber ma= lichen Lieblichkeit und Schonbeit umleuchtet.

re moglich, bas lette und erft vor wenigen Monaten an bas Licht gezogene Bild bes Mannes, ben Chriftus in Emmaus, ju beschreiben, welches eben in der Reftauration ber Afades mie begriffen ift. Es ftellt Chriftus am Tifche amifchen ben Pilgern in dem Augenblicke vor, wo er das Brod bricht, und wo in Stellung und in ben Geberben berfelben fich bie Ueberraschung und noch zweifelnde Freude über die Offenba= rung des herrn malen, ben fie mehr und mehr in dem gotts lichen Ausbrucke feines fich verklarenden Antliges zu ahnen und fcon zu erkennen fcheinen. Gang Benedig mar von biefer glanzenden Erscheinung voll, bie ploglich, wie ein Meteor, an bem Runfthimmel aufgegangen ift; und ein enthusiaftischer Bewunderer hat vor bemselben durch einen Schwur seine Se= ligkeit verpfandet, wenn es nicht in Jahr und Tag als das erste Bild in Benedig allgemein anerkannt fenn murde. Bas benn biefes fagen wolle, fieht man gerade in jenen Galen am deutlichsten, welche fo viele Meifterwerte ber venegianis fchen Schule enthalten. Neben ben altern Berfen von diefem großen Meifter, und mit ihnen, bilben bie zum Theil gleich vortrefflichen Gemalbe von Robufti, Bafaiti, Carpaccio, besaltern Palma, einen in fich abgeschloffenen und vollendeten Cyclus als terthumlicher und großartiger Maleren, an welche die aus ihr burch Tizian und Giorgione hervorgegangene, burch Bonis fazio aber, Dizians vortrefflichen Schuler, Tintoretto bi Caliari aus Berona und ihre Zeitgenoffen bewahrte und ausgebreitete Malertunft ber Benegianer fich mit einem neuen Inbegriff gabireicher Gemalbe anschließt, bie jenen als ten an Bedeutsamkeit nicht nachstehen und an Mannichfaltig= feit und Reichthum überlegen find. Bie strahlet bier befonders von Tigian, außer feinem Johannes in ber Bufte, feine berühmte Darftellung ber Madonna im Tempel aus ber Scuola della carità und jene himmelfahrt Maria, bie

erft feit Rurgem aus ber Rirche S. Maria Gloriosa de' Frari ift hervorgezogen worben. Bie Chriftus in Emmaus, als bas bochfte bes Siam Bellini, fo ift biefe himmelfahrt nach ihrer Reinigung allgemein als bas unvergleichbar größte Ergeugniß ber Runft biefes Meifters anerkannt worden. In lichtet Glorie schwebt bier bie gewaltige Gestalt ber Mabons na jum Simmel, und wie Beroen bes Glaubens und ber Begeifterung fleben bie nicht weniger machtigen Geftalten ber Apostel in ber gangen gulle ihrer Mannlichkeit und Große als irbifche Gruppe unter ber himmlifchen, wo Gott ber Ba= ter bie Arme ausbreitet, um bie Madonna zu empfangen. Und ungeachtet fo vieler Große bes Lehrers, verweilt man boch mit Theilnahme noch ben ber Mabonna bes Bonifa= gio, ber feinem Lehrer in vielen Bilbern bis gur Zaufdung nahe kommt, in manchen Theilen, besonders in Unmuth und Reinheit ber Madonnen und Engel vorangeht.

Es ift jeno kaiferlicher Befehl, bag bie alten Bilber ber Rirchen gereinigt und reftaurirt werben follen. erschrad ich barüber, weiles bekannt genug ift, wie gewiffen= los und unverschamt ben diefem Geschafte die Unwiffenheit und Anmagung in ber Gallerie bes Saufes Grimani, bes Bergogs von Leuchtenberg, von Darmftabt, in der jego in Berlin angekauften Sammlung und anderwarts verfahren ift und bie besten Werke alter Meister grimmiger zu zerstoren fortfahrt, als ber Bortentafer bie fraftigften Stamme ber Balbungen. Bum Glude ift biefes Geschaft bier in beffere San= be gekommen. Die Reinigung geschieht in ben Galen ber Akademie unter ihrer Aufficht, von Mannern, welche fur bie vorsichtigften gehalten werben. Gin Anschlag labet jeben, ber ben dem Geschafte und ber Art, wie es geschieht, eine Bemer= fung ober ein Bedenken findet, ein, baffelbe entweder bem Prafibenten, ober ber Atabemie foriftlich ober munblich mit= zutheilen. Der Tizian, von bem ich fprach, firahlt burch biefe Sorgfalt, unberührt von irgend einem schablichen Stofse, in der ganzen ursprünglichen Gluth seiner Farbe, und das Meisterwerk des Bellini, von dem außer dem Staube auch allerley später darauf Gemaltes, besonders Wolken, entfernt werden mußte, tritt, wie eben aus der Hand seines Meisters hervor.

Die Akademie besitt außerdem noch eine große Sammlung von Gypsabgussen, und macht überhaupt den Eindruck einer jungen Anstalt, welche sich unter verständiger Leitung rasch bewegt, ausbreitet und einen deutlichen Beweis liefert, daß Benedig weder von dem Patriotismus seiner Burger, noch von der Sorgfalt der Regierung in der Art verlassen ist, wie es in mehren neuern Werken, besonders der Englander, behauptet wird.

Gegen Abend beschloß ich, mit Grn. v. B. aus Munchen, mit bem ich in Benedig jusammengetroffen mar, die Sonne auf bem Campanile, ober bem uralten Glodenthurme, untergeben ju feben, ber icon im elften Sahrhunderte recht ungeschickt in die Ede bes Markusplages gebaut morben ift. Statt ber Stiegen bat er ichiefe Rlachen, über bie man binaufschreitet und fogar binauf reiten fonnte. Bobe überfieht man Benedig, die Lagumen, den Bufen des abrigtifchen Meeres bis an bie nordliche Beugung und einen Theil bes festen Landes bis an die Berge. Benedig selbst nimmt fich von biefer Sohe schlecht aus und scheint als ein übermäßiger Saufe alter zum Theil verfallender Gebaube, amifchen benen man teinen Plat, außer ben von S. Martus, ja kaum eine Strafe, entbeckt. Bas bie Stadt Großes hat, ift hier bem Muge meift entzogen, und basjenige, mas man bavon fieht, verschwindet in ber Daffe bes Bermorrenen und Buften. Das Meer, welches wir ben unferer Untunft um bie Stadt ausgegoffen faben, war, ba gerade Cb= be eingetreten, verschwunden, und burch die großen und breis ten Schlammfelber, welche es ben feinem Abzuge enthullt hatte, ichlichen an ben tiefern Stellen zwischen ihnen bie Bemaffer in ben Canalen, welche bie Berbindung mit bem feften Lande und bem abriatischen Meere unterhalten. Schlammfluren bunften zwar nicht aus, weil bas Baffer fie taglich zwenmal bebedt und falzig ift, aber boch muß man ben bem Unblide biefer fast unuberfebbaren Schlamm = und Sanbruden ben Muth ber erften Benegianer bewundern, bie hier auf Pfahlen eine Stadt anlegten, und die Beharrlichkeit, mit ber fie biefelbe gur Ronigin ber Meere und bes Welthanbels erhoben, erscheint baben in neuem Lichte. licher fur bie Stadt find bie Canale, welche fie nach allen Richtungen burchschneiben, und, ungeachtet fie ofters vom Schlamme gereinigt werben, bennoch an nicht wenigen Stellen einen Sumpfgeruch ausathmen. Ueber die Lagumen hinaus binter ber Erdaunge, welche fich um fie nach bem feften Canbe giebt, und über die Infeln, bie mit Saufern befett in bem Schlamme zerftreut liegen, entbect man in großer Ferne bie fcone blaue Fluth bes abriatischen Meeres, und gegen Abend über der Ebene des Festlandes die eugubinischen Gebirge. Die Sonne fentte fich auf ihrer Spige, und goß aus ber Bolle, welche fie halb verbarg, burch den golbstrahlenden Simmel ihren Abendichein über bie Bobe, Die Chene und die unwirthbar feuchte Flur vor uns wie eine Berklarung aus, in welcher Land und Meer in Ginen fußen Schein zu verschwimmen schien, und weiter nordlich, wo bas gand sich zu cinem weiten Bufen bineinbiegt, lag vor ben Ulpen in braunen Maffen tiefer Bolfen ein Gewitter, burch beffen Dun= kelheit die Schlaglichter ber Sonne fielen und wie wallende Schleper bie großen Scenen biefer erhabenen Ratur bier beleuchteten und bort ichwindend in tiefer Dufternheit hinabs fentten.

Der folgende Morgen führte mich wieber jum Martus-Bon ben bren rothen Mastbaumen vor ber Rirche, welche zur Beit ber Republik die Fahnen ber bren Konigreis che Morea, Copern und Creta trugen, und an ben Stans barten auf ben Binnen ber Rirche wehten bie offreichischen Rabs nen in ftolger Ausbreitung ihrer Bappen gum Feft bes S. Francisco von Assisi, beffen Congregation in ber Kirche del Redentore beffelben Tages wieder eingekleibet und eingeset Bir bestiegen bie Raçabe ber Markuskirche, um bie bronzenen Pferbe in ber Nabe ju feben. Da zeigte fich benn, baß sie ganz vergolbet waren, und baß bas Golb, so weit es ging, von ihnen mahrscheinlich schon in Conftantinopel. ift abgefratt worben, was von Ferne ben Schein giebt, als ob das Metall einen starken Benfat von Gold in fich hatte. Auch stehen sie falsch in zwey Paare verbunden, die ihre Ropfe gegen einander neigen, ba fie als Quadrigae verbunden ihre Ropfe zu beiden Seiten, zwen rechts, zwen links auss warts wenben follten. An ben Ropfen find bie Spuren ber Baumung noch fichtbar, und an ben Rugen und Korpern viele Erganzungen. Dag biefes Biergefpann in Chios fev gegoffen, und zuerft nach Rorinth gebracht worden, von da aber nach Berftorung biefer Stadt zu ben Romern, ift wenig begrundete Bermuthung von Muftorybi. Sicher ift, daß fie von Rom, wo sie wahrscheinlich einen Triumphbogen schmuck ten, mit andern Runftschätzen zur Berzierung ber neuen Hauptstadt nach Constantinopel gebracht und im Hippobros Bier fanden fie bie Benegianer mus aufgestellt wurben. ben der Eroberung der Stadt mahrend der Kreuzzuge, und bestimmten fie zu ihren Trophaen fur bie Beimath. Umftand rettete fie vor ber Berftorung, welche bamals über

bie zahlreichen bronzenen Kunftwerke bes Alterthums, von benen Conffantinopel noch reichlich geschmudt mar, burch bie halbbarbarischen Lateiner verhangt wurde, und fie flanden bierauf über bem Saupteingange von S. Marco, um bie langbauernbe Große von Benedig, wie in ben neuesten Beiten auf ben Triumphbogen ber Tuilerien, Die fcnell vergangliche von Paris, ju feben, und bann an ihre frubern Stellen gurudaufebren. Und fo batten benn biefe Roffe bennah bie ganze Beltgeschichte in ihren merkwurdigften Rataftrophen, ben Alor und ben Kall ber Sauptstädte großer Beitalter gleichfam unter ihren Sugen fich entfalten feben. Ihr griechischer Ursprung wird übrigens schwer zu erweisen fenn. Sie sind von einer fehr fcweren und ftarten thragischen Rage, mit biden Sauptern und breiten Ruden, bergleichen bie Grieden weber zu ihren Spielen und Festzugen brauchten, noch auch in ihren Runftwerken barftellten. Mlle achtgriechischen Runftwerte zeigen leichtere Pferbearten (Ragen), mit fcma-Ien Ropfen und geftrecten Gliebern. In biefer Art find 3. B. alle auf Bafen und in Reliefen abgebildeten Pferde, und ber Pferbetopf vom Parthenon ift fur biefe Gattung griechi= fcher Pferde ein großes und unerreichtes Mufter. mazebonisch=thrazische Rog auf ben Munzen bes Koniges Amontas hat Achnlichkeit mit ihnen. Dagegen finden fich Pferde tiefer Bucht und Art haufig auf Denkmalern ber ros mischen Raifer, und ba auch ber Guf nicht die Scharfe und Reinheit zeigt, welche von einem folden Denkmal aus einer griechischen Berkftatt zu erwarten mare, wird man ohne Bebenten biefes Biergespann fur ein Erzeugniß ber Raiferzeiten ertlaren fonnen, bas bestimmt mar, eines ihrer erften Bautenkmale zu zieren.

Bon ben Alterthumern auf ber Bibliothet führte mein Beg nach bem Pallast Giustiniani, wo Alterthumer

find, aber nicht gesehen werden konnten, weil der Aufseher ausgegangen mar, und hiernachst auf bem großen Canale jum Pallaft Tiepolo, wo bie Sammlung ber Alterthumer aus bem Pallaft Nani fleht. Die Berarmung biefes alten und beruhmten Saufes in ben letten Beiten hat bie Berftreuung feiner wiffenschaftlichen und funftlerifchen Schage berbengeführt. Die Sandichriften find zu der Markusbibliothet gekommen, und die Alterthumer in ben genannten Pallaff an den Schwiegervater bes letten Rani, welcher ju Bien in untergeordnes ten Geschäften lebt, verkauft worben. Tiepolo gebachte fie nach Bien zu verfaufen, aber ber Rauf bat die Beftatigung bes Raifers nicht erlangt, und fie faben bem Schickfal ent= gegen, einzeln losgeschlagen und in andere Sammlungen Sch konnte an diesen Zagen nur die gerstreut zu werden. Biltfaulen feben und untersuchen, welche auf ber Sausflur stehen. Der Eigenthumer hatte zu bem Uebrigen bie Schluffel mit fich auf bas Land genommen, und wurde erft im Laufe ber Boche zum Besuche in ber Stadt erwartet. Die Torfo's find an allen alt und meift von guter, einige fogar von vorzüglicher Arbeit, wie ber eines Mars und einer weiblichen Gestalt, Ropfe, Urme und Suge find fast ohne Ausnahme angesett, jum Theil alt, jum Theil ergangt, die Bufammenfegung aber ift mit foldem Ungefdick gefchehen, bag man bem Leibe eines Apollo einen Faunuskopf und bem Leibe eis nes Bachus gar ein romifches Portrait aufgefett hat. nabere Nachweisung barüber werde ich in dem den Alterthus mern bestimmten Abschnitt geben.

Den folgenden Tag brachte ich wieder unter den Alterthumern der Bibliothek und mit einigen vergeblichen Fahrten nach Pallaften zu, deren Sammlungen nicht zu sehen waren, weil es der rechte Tag nicht sep, oder der hausherr jeso auf dem Lande lebe. hr. v. B. meldete mir, er werde mit Bilder mehr, benn als Maler bekannt. as Haus ber Grafin 2B. verließen, und ien ber Gräfin Albrizzi die rechte Stunde fie und bey ihr Hn. v. 28. zu treffen. ich eben erfahren, baß fie eine geborne in ihrer Gesellschaft gar mancherlen urben, redete ich sie dieses Mal in ih= welche mir burch einen vieljährigen jeläufig geworden war. Ich merkte anden wurde. Sie glaubte, ich språ= Sohn, der daben stand, glaubte be= ich wohl im Irrthum sen, wenn ich redete, nicht sie, sondern er sen ich auch bediente, etwas machtig. in das Franzosische übergegangen, vortete, doch die Verlegenheit von it gering. Sie fing jett felbst an, tigkeit ihr Migverständniß beklagt sprechen; aber nun war die Noth

auf meiner Seite, benn ihr Dialekt mar von allem, was ich aus dem Munde ber Griechen gebort, fo abweichend, bag mich meine Renntniß biefer Sprache fast gang verließ. \*) Es war jenes Romait, mas aus Italienisch und Griechisch ge= Nachdem wir uns hieruber verftandiget hatten, mischt ist. ging die Unterhaltung ihren gewöhnlichen Bang. fellschaft, welche ben meinem Gintritt nur aus bem jungen Grafen, feiner Mutter, einem Sausfreunde und ben beiben Reisegefahrten bestanden hatte, vermehrte sich: auch ein Grieche aus Corfu tam, ein fluger und erfahrner Mann. "Der wird Sie griechisch unterhalten konnen," sagte bie Grafin, und mit ihm kam ich auf die gewöhnliche Beise in ein langes Gefprach, in bem er mir befonders viele Aufschluffe über sein Baterland mittheilte. Canova war ein Sauptgegen= ftand, ber die Unwesenden beschäftigte. Er mar aus feiner Beimath, wo er eine Rirche im Stile ber griechischen Tempel bauen ließ, hier angekommen, aber frank. Gelbst die Grafin, feine vertraute Freundin, hatte ibn nicht feben ton= nen, und die Soffnung, bager burch feine Gegenwart ihr Saus erfreuen und ihre Gesellschaft zieren murbe, mar icon in bas Unbestimmte hinausgeschoben. Sie ift im Befit feines Ropfes ber Belena, welcher fur eine feiner beften Buften gehalten Diefer murbe in einem Nebengimmer ben Kadelichein befeben. Er ift, wie bes Canova Sculpturen alle, fein gearbeitet und erhebt fich im Ausbrucke ein Bebeutendes über bie gewöhnliche Charafterlofigfeit feiner Gefichter. Stirne und ber Partie um die Augen blidt wirklich etwas bes Alterthumes Burbiges bervor; im untern Theil bes

<sup>\*)</sup> Sie sprach 3. B. τὰ ἀντίκα ft. τὰ παλαιά, ferner τοῦττοι τὶ οἰτθοι ft. ολοι οἱ ἐχθροί.

Gesichtes herrscht seine Manier wieder vor. Doch hat ber Ausbruck auch hier einen Benfat beffen, was die Alten als Naives gebildet haben.

Der folgenbe Zag, ber fechfte October, war ein Sonntag. Ich hatte herrn Schielin jugesagt, mit ihm die protestantis fche Rirche zu besuchen. Er führte mich zuerft in bas beutsche Saus, ein weitlaufiges, im Biered anfgeführtes Gebaube mit bren Reihen Arcaben im Sofe übereinander, welches bie Republik ben Deutschen, bie ber Sanbel nach Benedig brachte, errichtet hat. Die Deutschen waren in frubern Beiten meift als Rramer gekommen, bie ihre Baaren abgefett ober einge= fauft, und fich bann wieder entfernt hatten. Das Gebaube war alfo anfänglich auf eine Berberge angelegt, und biente, spåter vergrößert, zugleich zum Baarenlager, zu Wohnungen und in einem obern Winkel zum Gottesbienft. Es hat, wie die alteften Gebaube bier, einfache Berhaltniffe, rothen Unftrich und vor allen Fenftern eiferne Gitter. Die frangofische Re= gierung nahm es wahrend ihrer Dauer als Staatseigenthum in Befchlag und feste bie beutsche Rolonie außer Befig, welche fich hierauf gang in ber Stadt gerffreut, und ben ber Leichtigkeit bes Unkaufes und ber Stodung bes Banbels, fic Baufer, jum Theil Pallafte und Grundbefigungen auf bem Lande erworben hat. Die Juben besiten noch jego eine ahnliche herberge am Canale reggio, und haben bas weitlaufige Gebaude, ba ihnen bie Ausbreitung nicht gestattet mar, faft bis in bie Bolken hinauf burch Ueberbau erhoht.

Bur Beit des franzosischen Besitzes erwarben die Proteftanten eine aufgehobene Rirche degli Apostoli. Herr Heinzelmann, der Chef des reichsten deutschen Sauses dahier,
hatte sie, gemäß dem Anfinnen der franzosischen Behorde an
die Begüterten, öffentliche Gebäude, Rirchen, Rloster u. s.
w. zu erwerben, für sich angekauft, und der Gemeinde als

Eigenthum zum Geschent überlaffen. Seitdem ift ber Got= tesbienst offentlich; boch bat ibm jego bie Regierung mehre Befdrankungen aufgelegt. Der Saupteingang nach bem Plate bat muffen geschloffen werben. Mur ein zwenter aus einer engen Strafe ift ihnen gestattet worben, bem Pfarrer aber, welchen die Gemeinde wählt und befoldet, ift unterfagt worben, italienisch zu predigen, oder in diefer Sprache die firchlichen Sandlungen zu verrichten, ungcachtet viele Mitglies ber ber Gemeinbe, aus ber italienischen Schweiz angelangt, ober in Italien geboren, besonders Rinder, ber beutschen Sprache nicht so, wie ber italienischen machtig find. Die Reden, welche der Pfarrer Rink in italienischer Sprache zu= weilen hielt, hatten Aufmerksamkeit unter ben katholischen Einwohnern erregt und die Bermunderung, daß ben ben Protestanten alles wieben ihnen gelehrt werde. Die Rirche, im zwenten Stod, befist als ihren einzigen Schmud einen Chris ftus, ber ben Relch fegnet, von Tigian, einen großen, in feiner ftartften Manier ausgeführten Ropf, ben Ueberreft einer fchate baren Sammlung ber Gemeinbe, welche gur frangofischen Beit ihr Borfteber aus Furcht fur 100 Dukaten verkauft, ober so gut wie verschenkt hat. Der Gottesdienst bestand in ei= ner von halben Liedern eingeschloffenen Predigt und bem Segen, und hatte fur mich burch bas, mas gefagt und gefungen murbe, weniger Merkmurbiges, als burch bie Umftanbe: mitten in einer italienischen Stadt in einer beutschen protestantischen Gemeinde fingen und predigen zu horen. Ich glaubte mich wie burch einen Bauber in bie Beimath verfett. Die Entfernung ichien verschwunden, und mir mar, als mußte ich nach ber Rirche fogleich ben Weg nach ber eignen Bohnung fuchen, um burch plogliche Erscheinung bie Deis nigen jum Sonntage ju überraschen; boch es lagen bie Bo= gen des Meeres und viele Berge gwifden mir und ihnen,

und in bem Gewühle ber Lagunenstadt, in bem Gebrange ihrer engen Gaffen, mar bie Taufdung balb vergangen.

Nach ber Kirche führte mich Gr. Sch. in bas Saus ber Familie hinzelmann, in welcher fich ein großer Wohlstanb, verbunden mit alter Sitte der Deutschen, erhalten hat. Für den Freund neuer Sculptur ist es merkwurdig durch die Hebe von Canova, welche jeto bier, so viel ich weiß, als Unterpfand eis ner Schuldforderung aufgestellt ift. Sie ift vorschreitend gebildet und ben Nettar aus erhobener Rechte gießend, von großer Bierlichkeit ber Formen und Feinheit ber Arbeit; im Uebrigen aber an Bewegung, Bendung und Musbrud durch= aus theatralisch und baburch alle Wirkung gerftorend, bag alles an ihr von ben Spigen ber Finger bis auf die Spigen ber Beben auf Wirkung angelegt ift, und biefe Abficht gur Schau tragt, ohne bag auch nur ein Theil beffen, mas der Runftler hineingelegt hat, burch die Sandlung bebingt ober mahr mare. Much bat die Farbe bes Marmore gelitten. Ca= nova namlich hat in ben spatern Beiten versucht, nach bem Borgange ber Alten der Dberflache ber Statuen burch Ginreis ben einer aus Bachs und Seife bereiteten Salbe bas Barte bes Marmorschimmers zu benehmen und fie weicher und gefchmeibiger zu machen; aber er hat bas Beheimniß ber Di. fcung und ber Urbeit nicht gefunden. Die eingeriebenen Stoffe haben fich zerfett, die Farbe gewechselt und bie Dberflache bes Steines zum Theil grau und felbst fledig gemacht.

Auch lernte ich an diesem Sonntage herrn Weber, eis nen Kaufmann und Freund der Alterthumer kennen, die ihn in freundschaftliche Berbindung mit Kreuzer gebracht haben. Wir gingen an seinem hause ben San Canziano Trajetto di Murano vonüber, das er aus dem Besitz der Morosini an sich gebracht hat, und er zeigte mir mehrere alte Basreliefe, melder er in ber Sobein ben Mauern beffelben hatte befestigen Darunter mar auch ein bacchifches Fragment, jenes Geficht, bas Greuger vor ben britten Theil ber neuen Musgabe feiner Symbolit hat feben laffen. Berr Beber hat es in einem Garten ber Morosini, im Casino della Salute auf ber Giudecca, welches feinen Besiter gewechselt, in einer Mauer eingefest, von ber Beit und bem Regen gebraunt und von einem Baume an ber Mauer fast gang bededt aufgefun= ben, und um 12 Conventionsthaler an fich gebracht. bort, wie fein Fundort zeigt, ju ben Schaten, welche ber große Morosini, ber Peloponnefier, ben feinen Rriegszugen aus Griechenland entführt und in die gablreichen Pallafte fei= nes Saufes gerftreut bat, ein Ueberreft biefes Befiges, ber langft burch Berfaumniß und Geringachtung ber Gigenthus mer bis auf bie letten Spuren zerftaubt und verschwunden ift. Auf meine Bemerkung, bag ein fo ichagbares Stud alter Sculptur nicht an diese Stelle, sonbern in bas haus an einen Chrenplat gebore, erwiederte er, diefer fen ihm auch bestimmt, por ber Sand aber bleibe er hier ber Mittagssonne ausge. fest, um auszutrodnen, die braune moofigte Karbe zu verlieren und zu bleichen; bie Sonnenwarme habe auf verfaumte Marmorbilber eine wundersame Wirkung. Und in ber That hat bort ber Ropf, ber übrigens durch bie Borfprunge bes Daches gegen Regen, und burch bie Lage ber Mauer an einem Canal, gegen Entwendung gefchutt ift, icon jeto faft feine ursprungliche Schonheit und weiße Farbe burch ben mil= ben Ginfluß ber Sonne wieber gewonnen. Aus bemfelben Grunde find auch bie übrigen Bruchftude bort eingefest. Das bachische Fragment felbft, im Antlig mit Epheu gefrangt, gleicht ben mastenabnlichen Gefichtern, welche auf vielen Sartophagen als Schluß bes obern Leiftens über ber Pauptvorstellung gebilbet find, und ift weniger fur einen

٠,

Bacchus, als einen bacchischen Genoffen, Afratus ober Am= Nachdem ich mit Brn. Beber verabre= pelus, zu halten. bet hatte, ihn ben Abend zwischen 8 und 10 Uhr zu besuchen, ging ich mit herrn Sch. nach ber Rirche S. Giovanni e Paolo, an beren rechter Seite ebenfalls ein merkwurdiges Relief eingemauert ist; ein Jungling in phrygischer Kleidung zwischen zwen Lowen, über ihm hin ein Bogen, an beffen rechtem Ende eine Figur berabschwebt, mabrend über bie Bobe gur Linken ein bartiger Mann bereinblickt. griechische Buchftaben, in Relief herausgearbeitet, bie mir aber aus ber Ferne nicht gelungen ift, ju Bortern ju verbin= Berr Beber halt bas Relief fur einen Ueberreft ber uralten Rapelle, an beren Stelle bie Rirche fieht, und uns geachtet ber phrygischen Rleibung die Sauptfigur fur einen Daniel in ber Comengrube. Das Innere ber noch vor bem Beitalter ber italienischen Bauart in gothischem Stil ausge= führten und ichon 1246 angefangenen Rirche überraschte mich burch feine großen, iconen Berhaltniffe und burch bie Erhabenheit seiner gespitten Bogen. Die gigantischen Saulen waren alle mit frischem Purpurroth bekleidet, und burch die bemalten Fenster goß die Sonne ein wunderbares Licht über die Burde und Feierlichkeit biefes großen Beilig= Bier fteht also von biefem Rirchenbauftil ein eben fo reines und benkwurdiges Mufter, wie G. Marco vom bygantinischen, und del Redentore von bem neuitalienischen ift, und biese bren Rirchen bilben also einen Inbegriff ber bren Sauptbauarten driftlicher Beiligthumer, ju benen nur noch ein Mufter ber Bafilite fehlt, um bie gange Reihe ihrer Beranderungen barzuftellen. Nicht weniger bewunderns= wurdig find aus der Schule der Lombardi die plaftischen Dentmaler barin, besonders bas große Mausoleum bes Doge Andrea Bendramini, welcher 1479 gestorben ift. Die Bild=

faulen biefes Bertes find an Geift ber Erfindung und Runft ber Ausführung bes Alterthums wurdig. Nicht weniger ausgezeichnet ift die Rirche burch merkwurdige Bilber, welche bie Runft ber Benegianer in ihren Sauptepochen an berühmten S. Augustinus, in feinem Drnate auf eis Berten zeigen. nem Throne figend, von Bartolomeo Vivarini 1473, bie Mabonna mit S. Johannes und ber heiligen Katharing von Vicenzo Catena, nicht weniger bie neun, ju einem Altarbilbe vereinigten Gemalbe eines tobten Chriftus, ber Berfunbis gung bes beiligen Chriftoph, Stephanus u. a., welche bem Vittore Carpaccio bengelegt werden, und die Madonna mit Chriftus und mehren Beiligen von Giam Bellini, die leiber in ber Restauration viel gelitten bat, zeigen bas ernfte, murbige Bestreben und bie finnreiche Ginfalt biefer Meifter, aus beren Bemuhungen jene Runft hervorging, die auch in biefer Rirche in einem ber berühmteften Bilber bes Tigian, bem Tobe bes von Raubern angefallenen Petrus, bes Martyrers. welches aus Paris zurudgekommen ift, fich verherrlichet hat.

Bey Tifche an unserer Birthstafel erhob sich ein bemertenswerther Streit zwischen mir und einem Canonicus einerfeits, und zwischen einem mir unbefannten Staliener und feinem Unhange andererfeits über ben Charafter ber firchlichen Architeftur. Der Canonicus faß oben an einer ziemlich bes volkerten Tafel, und breitete fich mit Wohlbehagen und Belenfigfeit uber bie Berichte, wie uber bie Befprache aus, letteres jugleich mit einer Urt von Treuberzigkeit, Die ibm febr wohl anstand. 3ch faß ihm nahe über Ed, mir gegens uber meine Gegner, bann vermischte Gafte. Den untern Theil ber Tafel hatte ein Bug Englander eingenommen, die einzigen von ber Gefellichaft, welche an bem Gefprache und ben Gegenstanden, bie es behandelte, teinen Theil nahmen, wahrend bie Staliener leichter noch, als bie Frangofen, fich in

einer auch noch fo gemischten Gesellschaft schnell und lebhaft zum Gefprache vereinigen, wenn ein unverfanglicher Gegenftand ihre Aufmertfamteit rege macht. Ich erzählte bem Canoni= cus von bem Ginbrude, ben bie Rirche S. Giov. e Paolo in ihrer einfachen großartigen Ausführung auf mich gemacht habe, und wunderte mich, bag von fo alten ausgezeichneten und funftrei= den Berten bes fogenannten gothischen Stiles man nicht einmal bie Erbauer wiffe, wahrend bie Architekten weit geringerer Berte, die im fpatern ober im Stile bes Palladio, Sanfovino u. a., ausgeführt ftanden, befonders die Namen biefer Grunder ber neuitalienischen Bauart, in aller Munbe maren. Der Italiener, welcher bisher mit einem polnischen Grafen zu feiner Seite mit großer Gelaufigteit über ben Binter in Benedig und die lange Beile ber Stadt gesprochen hatte, fiel jego, inbem er mit gleicher Beweglichkeit feine Bunge fur bas Italies nische brauchte, in unser Gesprach, indem er bemerkte, moruber ich mich wundere, bas fen gang naturlich. Daffelbe fanbe fich auch in ber Maleren. Die Urbeber ber alteften Bil. ber, welche, obgleich fteif und nur die Rindheit ber Runft begreifend, boch mertwurdig blieben, waren meift unbefannt, während man fur bie spatern und volltommnern Werke ber Maleren gar wohl Meifter und Beiten unterscheiben tonne. Es fen überhaupt bas verdiente Loos bes Unvollkommnern, binter dem Beffern gurudgutreten und vergeffen gu werden. Sch erwiederte: er icheine burch feine Meugerungen ben gothischen Stil ber Rirchen fur ben geringern, und ben italies nischen für die Bollendung in dieser Gattung zu halten. Ich fen nicht biefer Unficht, und hielte jenen alten Stil mit erhabener und schlanker Form, weiten gespitten Bogen und einer weise geordneten Mannichfaltigfeit an Schmud zwischen benselben und an ben langen gemalten Fenstern für benjenigen, welcher ben Rirchen am meiften gufage, indem tein ans

berer bas Erhabene und Feierliche in bem Mage auszubrüs den und bas Gemuth zu Empfindungen zu ftimmen vermoge, welche ber Religion gemaß fenen. Gine Bergleichung aber ber zwen verschiedenen Bauftile ber Rirchen mit ben alten und neuen Bildern einer Malerschule konnte ich schon beghalb nicht gelten laffen, weil in ber Maleren ba, wo von Schulen bie Rede fen, fich die Werke in einer fortgebenben Folge aus ben zwar fteifen, aber baben oft febr geiftreichen und tieffinnigen Bilbern ber alten Meifter zu ihrer Bortrefflichkeit entwickelten, wie bas hier Jeder in ben Gemalben bes Bafaiti, Giam Bellino, Giorgione und Tigian feben fonne, mahrend die beis ben besprochenen Arten von Architektur nichts miteinander gemein hatten. Denn die alte Rirchenbaufunft fen burch bie Einführung ber Banbfaulen, ber gekuppelten Gaulen, ber boben Postamente, ber gemischten Ordnungen, ben Gebrauch ber runden Bogen und anderer folder Dinge ben Ginfuhrung ber italienischen gang und gar aufgehoben und burch eine neue. erfest worden. Der Canonicus stimmte in mein Urtheil überbie Wirkung bes alten Stiles in der Rirche, und führte in febr guter poetischer Profa, nicht ohne ben Gebrauch ber Banbe, ja felbft ber Gerviette, baben ben Ginbrud weiter aus, ben ein großer in folchem alten Stile ausgeführter und ben Mpfterien bes Chriftenthums geweihter Drt auf bas Bes muth jedes gutgefinnten Chriften mache. Der Anonymus ließ fich meine Abweisung feiner Bergleichung ber bepben. Bauarten mit fruhern und spatern Bilbern gefallen, meinte aber, was ich von ber Ginwirtung jener alten Rirchen fagte, berube auf Eindruden ber Jugend und auf ber Gewohnheit bes Landes, aus bem ich nach Stalien gefommen fen. Ginem an die aus dem Alterthume entlehnte und gelauterte Form ber firchlichen Architektur gewohnten Sinne fonnten Rirs den nach altem Bufchnitt nur als verwunderliche Plaffen ohne

Plan und Ordnung vorkommen. Der Canonicus verwahrte fich gegen biefe Behauptung, bie ihn und mich gurecht weis fen follte, und einige über Mailand eben angekommene Diemonteser an ber Tafel glaubten fich bes großen und erhabes nen Domes biefer Stadt, von beffen Eindruck fie noch voll Nachdem fie ihre Sache recht waren, annehmen zu muffen. gut gegen ben Unonymus geführt hatten, bemertte ich biefem, bag bie Bauart, von ber ich fprache, zwar in meinem Baterlande, Deutschland, mahricheinlich erfunden, aber ichon im vierzehnten Sahrhunderte die bennahe allgemeine in ben Nieberlanden, in Frankreich, Spanien, Portugal und in England, fo wie in ben nordischen Reichen geworden fen, und besonders in England noch jego ausgeübt werde. vor nicht vielen Jahren batte ich eine Rirche in diefem fcbs nen und gleichsam beiligen Stile zu Cambridge im Bau begriffen und fast vollendet gefunden, und es ware mir Niemand bekannt, welcher ben bem Eintritt in bie Dome gu Strafburg, Paris und Beftminfter nicht ergriffen und erhoben wurde, wenn er auch bas Bunberbare ber Anlage und Ausführung seinen Begriffen nicht gemaß fande, und diese Gebaube nur wie etwas gang Frembartiges, wie etwa einen Tempel ber Indier ober Aegyptier, betrachtete. Die andere Art ber Baukunft fen eigentlich eine auf Italien beschrankte, und andermarts nur spater und als eine frembartige, meift auch in schlechten Mustern eingebrungen, und ich nahme bavon ihr größtes Denkmal außer Italien, Die Paulekirche in Bonbon, nicht aus. Much fen fie bereits in ihrem Unfeben fo febr ers schuttert, bag man wohl jego taum noch eine große Rirche nach dem Mufter eines Pallabio, Sanfovino ober Saminichele ausführen wurde. Es begreift fich mohl, antwortete ber Unos nymus, bag unfer Gefchmad barinn nicht in ben anbern gans bern fich behaupten will. Bir Staliener fint im Grun=

be immer mehr beibnisch gewesen, als ihr ans bern, und find es noch trog unferer vielen firchlichen Gebraude und Uebungen. Darum fagt uns euere Architektur nicht gu, und wir haben vorgezogen, die heitere bes Alterthums bev uns einzuführen, bie uns wenigstens eben fo gut und auf unfere Beife erbauen und gefallen tann. - Benn Sie, fiel ich ein, wie es scheint, ber Deinung find, bag biefe von Ihnen gepriefene Architektur ben griechischen Tempeln ober ben beften Muftern ber romifchen entlehnt worben fen, fo fann ich Ihnen nicht beuftimmen. Die Tempel ber Alten waren, gegen unfere Rirchen gehalten, flein und einfach, gur Bobnung bes Gottes, nicht zur Aufnahme feiner Gemeinde beftimmt, und die christliche Kirche fand weber in ihren Unsiche ten und Lehren, noch in ihren Bedurfniffen, eine Beranlaffung, fie ben ihren heiligen Gebauden nachzuahmen. "Aber woher find benn bie Rirchen," fiel ber polnische Graf im gebroches nen Italienisch ein, "wenn nicht aus den alten Tempeln? Man begnügte fich oft nur, ben Ramen bes Gottes ober bes Belben zu andern, um aus einem Tempel eine Rirche zu mas Sie werben in Rom bas Pantheon sehen und ben Tempel der Faustina, welcher dem Schutheiligen, ich weiß nicht welcher Bunft gewidmet ift, und den Tempel ber Befta an ber Tiber als Capelle bienend." Dir find biefe Gebaude nicht gang unbekannt, und ich bin weit entfernt, gu laugnen, \_ daß schon in febr fruben Sabren einzelne unter ihnen in Rirchen ober Capellen seyen vermandelt worden; boch biefes konnte nicht eher, als nach bem vollständigen Siege bes Chris ftenthums geschehen, als man basjenige, mas von beibnischen Tempeln ben Berftorungen ber Rriege, bes Feuers und bes Fanatismus entgangen war, befonders ben heiligen Perfonen, welche gu ben alten Gottern eine Analogie hatten, juwieß, wie in Athen bas Parthenon ber Panagia (ber

Ganzbeiligen b. i. ber Mutter Chrifti), bas Thefeum bem beiligen Georg; aber biefe Gebaube genügten ben Beburfniffen ber driftlichen Gemeinden nicht, und konnten alfo nicht bie urfprunglichen fenn. "Und welch' andere Bedurfniffe konnten benn die ersten Chriften haben, als die Gottheit, ben Def. fias, bie Apostel und Martyrer, gu verebren ?" - Die erften Gefellichaften ber Chriften maren, mas ihr Name fagt, Bers fammlungen \*), namlich bes glaubigen Boltes, alfo Ge= meinden, mas fie auch geblieben find, welche fich zur Berrichtung ihrer Gebete, und Gefange, ju gegenfeitiger Ermabnung, jur Ordnung ihrer gemeinen Ungelegenheiten verfams Dofer, Meffe und Pracht bes Cultus tam erft fpa= Bu jenem 3mede biente von allen Gebauben bes Alterthums feines fo vollkommen, und entfprach fo febr ben Bedürfniffen jener Gemeinben, als bie Curia, Gerichts= halle ober Bafilica \*\*), welche beghalb von benfich bilbens ben Gemeinden angenommen, und auch fpater nur in Neben= fachen verandert murde. Much der Rame blieb, und die erften driftlichen Raifer haben in Rom feine anderen Rirchen gebaut, als Bafiliten. Sie werben mir wohl an biefer Stelle erlaffen, nachzuweisen, wie biefen Bafiliten bie Berehrung bes Kreuzes bie Rreuzesform gegeben bat, wie die fich nun freuzenden Sallen, mit Ruppeln bedect, durch Seitenschiffe und fur das religibse Beburfniß einzelner Kamilien burch Capellen an ben Seitenwanben erweitert wurde, bis aus ihm die Sophienkirche, das Mufter von S. Marco babier, entstand, in bem von der Grundlage faum noch das Allgemeine ju feben ift. Es war Ihren Baumeis

<sup>\*)</sup> દેશમોησίαι, દેસમોησιάζειν.

<sup>\*\*)</sup> Genannt vom Archon Konig, agrav βασιλεύς, in Athen, ber bie oberrichterliche Burbe bekleibete, also βασιλική, nomlich στοά, eis gentlich bie halle, in welcher er bas Recht sprach.

ftern bes funfgehnten und fechgehnten Sahrhunberts vorbehalten, die einfache und ichone Form der Bafiliken, welche fie in den besten Mustern vor fich batten, zu verkennen, und theils burch Nachahmung bes Bnzantinischen, theils burch bie noch schlimmere ber spatern Denkmale einer ausgearteten Baukunft unter ben Romern auf ihre Beise umzugestalten. Besonders find es die Triumphbogen der Romer, der Inbegriff ihres verberbten Gefdmades in ber Bautunft, an benen die Ideale des Palladio und Sansovino fich gebildet ha= ben. — Diese Unfichten waren geeignet, mir alle Staliener auf ben Sals ju laben, bie es fur eine Regeren hielten, an bem Evangelium ber mobernen Bautunft zu zweifeln. rief ber Unonymus, und mehre Undere machten Chorus, mabrend ber geiftliche herr bende banbe auf bem Tifche liegen ließ und bedenklich verstummte. "Gie nennen ben Gefchmad bes Palladio einen nach ichlechten Muftern gebilbeten, einen verdorbenen? Großer Gott! mas muffen wir fur Lehren noch erleben! Saben Sie bie Kirche del Redentore, Die Rirche San Giorgio maggiore, feine Meifterwerte, gefeben? Seben Sie feine Pallaste, seine Facaden in Vicenza, in Benedig, und Sie werben, Sie muffen anders urtheilen. Ber fann in biefe beitern, großen Sallen eintreten, ohne nich bas Berg erweitert zu fublen, ohne auszurufen: bas ift schon! bas ift groß!" - 3ch bin weit entfernt, fagte ich, bem Pallabio Unrecht thun zu wollen (und ber Canonicus holte tiefer Athem, als ob er von einer Gorge befrent murbe). Sein Teatro olimpico in Bicenza zeigt, daß er gewußt habe, im Befentlichen nach bem Ginne und im Geifte ber Alten ju bauen, und feine Rotonda bafelbft, abgerechnet die Ueberladung bes mitte lern Saales und bas Digverhaltnig feiner Sohe gur Breite, ift eine bochst ausgezeichnete, bes Alterthums wurdige Lofung ber Aufgabe, einen unfern Bedurfniffen gemaßen Pals

laft im bochften Stil ber Architekturauszuführen. Ich glaube alfa, bag mehr bas Bedurfniß, burch große Daffen zu ims poniren, und die Richtung feiner Zeit auf bas Ueberlabene ibn zu jener Umgestaltung bes claffischen Bauftiles gebracht, und der Unverstand seiner Machfolger in diefer Art burch bie Baufung ber Pfeiler, Banbfaulen, fleiner Felber, ber Nifchen, Bogen und Godeln ben Ungeschmad vollendet bat, welcher in bem großten Berte biefer Urt, ber Peterefirche ju Rom, wenigstens in ihrer Façabe, feinen Gipfel erreicht. Uebrigens ift die Kirche del Redentore allerdings fein Mei= fterftud, weil fie die großte Ginfachheit mit bewunderungs= wurdigen Berhaltniffen der Theile verbindet, und ich wieders hole, daß ich biefer Art von Gebauden den Werth, ben fie ben ihrer Gigenthumlichkeit haben konnen, nicht absprechen will, sondern nur behaupte, daß in ihnen nicht die den Rirden zusagende Architektur, bag nichts auf die Religion burch bie Form und Unordnung Sinzeigendes in dem Wefentlichen ber Entwurfe und ber Ausführung enthalten fep. Nehmen Sie die Altare aus so einer Kirche hinweg, und sie kann eben so fur eine Balle, fur eine Borfe, Duane ober Reitbahn, ober für einen Saal ju offentlichen Berathungen gelten, mabrend bem alten Stile ber religiofe und firchliche Charafter fo eins geprägt ift, bag er nur burch gangliche Berftorung bes Gebaus bes vertilgt werben fann.

Meine Behauptung über bie Petersfirche hatte Bewegung veranlaßt, mehre hatten sich laut bagegen verwahrt, und es ware barüber wahrscheinlich zu noch regsamern Erörterungen gekom= men, wenn nicht bie ganze Unterrebung auf eine sehr eigenthum= liche Art ware beendigt worden. Auf meine lettere Erörterung hatte ber Anonymus gesagt: aber es ist doch schon, es ist doch eine schone Kirche, wer kann bas läugnen? Ich antwortete: man könne hier, wie im Evangelium, fragen: was ist wahr? was

ift icon? und ber Canonicus erhob zu gleicher Beit Banbe und Stimme, um mit italienischer Begeisterung und einem bochft erfreulichen Strome von Beredtsamkeit eine Rebeuber bie Schonheit zu halten. Er lief weit an und fprach wie ein Platonifer von ber ursprunglichen Schonheit, bie im Beifte Gottes als lebendige Idee wohne, und nach welcher die Welt erschaffen fen. In großen Berten ber Kunft, wie ber Matur, glangten bann einzelne Strahlen jener Sonne bervor. bie Icber erkenne, ber bas geiftige Auge offen habe, wie benm Sonnenstrahl Jeber fage: bas ift Licht bes Tages. Er erlauterte feine Unfichten an Gemalben, an bem iconen Bilbe bes P. Caliari im Saal bes Klofters S. Maria dei Monti ben Bicenza und an ber himmelfahrt Maria von Tizian in ber Afademie. Babrend er noch fprach, maren bie letten Refte bes Mittageffens vorgefest und verzehrt worden. Die Englander gingen, und ein Staliener folgte mit ber Meußerung: genug von ber Prebigt bes Capuciners fur beute, ben Reft bitten wir uns fur Morgen aus! Somit brachen wir Alle auf, und bie Unterhaltung über biefe babier bochwichtigen Dinge wurde nach einiger Beit in ber Gruppe bes Speifefaals fortgeführt, bis bie Uebrigen fich nach einander entfernten, und ich am Ende ben Canonicus, ber auf bem tiefen und bequemen Sofa niebergefeffen und entschlummert mar, mit bem abraumenben Bausgefinde allein im Bimmer gurudließ.

Um acht Uhr ließ ich mich zu herrn Weber führen. Es war ein Gewitter gewesen, ber himmel leuchtete noch vom Wieberscheine ber Blige und hing noch voll zerriffener Wolzten; boch war bie Luft milb und warm. Ich nahm ben Weg burch die Arcaben bes S. Markusplages, ber jego in seinem größten Glanze zahlloser Lampen der Gewölbe und Rafzsehauser prangte, durchwogt von einem bichten Gewühle feinzgekleibeter Menschen, aus beren hausen hie und ba bie Rlänge.

ber Barfen, Guitarren und Clarinetten, bort bie weithallende Relodie eines kleinen Chorus ertonte, welche die Umftebenden und Sigenden fur einige Rupfermunge mit iconem italienischem Much in ben baranftogenben Baffen Gesange unterbielt. brangte, fpielte und fang es burcheinander, besonders nahm fich eine große Gartuche lebendig aus. Wie alle Boteten in Stalien war sie gegen die Straße geoffnet. loberte auf ber Erbe unter einem Ramin ein großes Feuer, an welchem vier große Spiege voll Enten, Rebbuhnern, Indianen und Umfeln fich brehten; tief hinein erftrecten fich bie gahlreichen und bichtbefetten, mit Bein und Speifen belabenen Tifche ber Efluftigen, und ihr frohliches Betummel erftidte ben Befang von 'einer mufikalischen Familie, welche zu ihren Instrumenten fich aus Leibesfraften anftrengte, um fich Gebor zu verschaffen. Es mar bie Claffe ber Sandwerker, bie fich hier zum Sonntage lette, und die Dienstboten bes Birthes in einer reißenden Geschwindigkeit zwischen ben Reihen bin und her trieb. "Berschwenderisch Bolk!" fagte mein Domestico, "bas es fur eine Todfunde halt, wenn am Sonntage etwas von dem Berdienfte ber Boche ubrig bleibt."

Herrn Weber fand ich in seinem Bureau beschäftigt. Er führte mich über große Vorsäle in ein Zimmer, welches mit alterthümlicher Pracht ausgeschmuckt war, ohne daß es selbst oder andere ähnliche das Haus ben Werth hatte erhalten können, das seinem jezigen Besitzer für 800 Ducaten mit seinem ganzen Apparat ist überlassen worden. Herr Weber zeigte mir, obwohl es Nacht war, ben Licht noch seine Bilber. Die vier Evangelisten, Brustbilber von Giorgione, in der ganzen Fülle von Anmuth und Kraft dieses großen Meisters ausgessührt, sind unter ihnen besonders merkwürdig. Hierauf ging es an archäologische Unterhaltungen, besonders über das Parthenon, von welchem Hr. Weber eine Abhandlung in das

Runstblatt hat einruden lassen, und von bessen Giebeln er die Beichnungen, welche ber französische Sesandte Nointel, noch vor der Zerstörung des Gebäudes durch die Benezianer, maschen ließ, in einer sehr genauen Durchzeichnung besist. Auch kamen die Zeichnungen von den Basreliesen zur Vorlage, welche er zu sammeln angefangen hat. Die Stunden des Abends vergingen sehr schnell und angenehm, und meine Hochsachtung stieg für den Mann, welcher als Kausmann und Fabriskant von bedeutendem Range, wenn er den Tag in der Bedrängenischer Seschäste zugebracht hat, die Abendstunden für archäolozgische Studien benutz und, schon nahe an der Grenze des Greissenalters, noch vor zwer Jahren angesangen hat, ohne Lehre, als die einer kleinen Grammatik und des Wörterbuches, das Griechische zu erlernen.

Der folgende Tag führte mich, wie mehre frühere, auf Die Fahrt auf biefem breiten Gemaffer, ben großen Canal. zwischen ben Reihen ber Pallafte, bie ihn auf benden Ufern begrenzen, hat etwas fehr Ergreifendes, erhebend und nieberbeugend zugleich. Man fieht bie Große und ben Untergang Benedigs in Einem Bilbe mit gigantischer Schrift auf biefen Monumenten eingegraben. In fast ununterbrochenen Reihen, oft in ernfter gothischer Structur, beren Form man nirgends in diefer Mannichfaltigfeit und Große ben Privatgebauben benfammen fieht, oft im neuen italienischen Stil, mit brey Saulenreihen in ben brey hohen Stoden übereinander, ausgeführt, zuweilen einfach, zuweilen burch große Borfprunge, Atlanten und viele Bilbfaulen überlaben, ragen biefe ernfthaften Gebaube ber Rezzonito, Giuftiniani, Foscari, Balli, Contarini, Mozmigo, Corner, Grimani, Pifani. Berberigo, Tiepolo, Bembo, Morofini und fo vieler anderer großer Gefchlechter in ftolger Pracht empor und ftreden ihre Marmorftufen nach ben Wellen bes Meeres berab. Bon

biesen Schwellen führten sonst prachtvolle Sondeln bie Dogen ober Senatoren in ben Rath gur Entscheidung über Ronigreiche, ober ihre Frauen und Familien zu ben glanzenden Festen bes Winters, wie zu ben fürstlichen ganbfigen an ber Brenta. Zwischen ben ftolgen Gonbeln eines schimmernben Abels bewegten fich bie ichweren Schiffe ber Raufleute, welche bie Fulle und die Reichthumer bes Belthandels nach bem Rialto hinaufführten. Bego geben nur die Nachen auf und ab, welche ber Stadt ihre Bedurfniffe guführen, ber Segen bes Reich. thumes ift verschwunden, bas Leben geftorben. Es ist nicht bie buntle verbraunte Geftalt ber altehrmurbigen Gemauer, bie betrubt, vielmehr stimmt fie jum großen, ernsten Charatter bes Gangen, sondern bie furchtbare Berodung, bie aus ben Rigen ber geschlossenen Laben, aus ben Lochern ber zer= brochenen Glasscheiben bervorblict, die bier in ben Sohlen ber ausgehobenen Kenfter, bort in verfallenbem Gemauer Faft ift tein einziges von fo vielen Prachtgebauben, bas burch ein unterhaltenes, wohlgeordnetes Meußere auf Bohls ftand und behagliches Leben einer Familie in feinem Innern hindeutet. Berlaffenheit, Tod und tiefe Trauer fcmebt über biefem Grabe verfallener Große. Die Winbe gieben ungehemmt in ihre innerften Raume, und ungeftort niften Schwalben, Tauben und Sperlinge in bem Bierrath und ben Deffnungen ber marmornen Platten. Gut noch, wo bas Sausgefinde gur Bewohnung und Bewachung bes Gebaubes gus ruckgelaffen ift, mabrend ber Eigenthumer auf einem Lands fige, ber ihm geblieben, in großer Ginfdrantung feine Gub= fifteng gu fichern fucht. Undere find gu Niederlagen, Beumas gaginen und Padhaufern umgewandelt ober fur bie Bebors ben ber Regierung, ober ju Gafthofen eingerichtet. Die Reifenden erzählen von gang vereinsamten Stabten in ben frucht= baren Gegenden von Armenien. Noch fleben bie Baufer und

Rirchen in langen Straffen, aber tein menschliches Befen bewegt fich in ihnen, und Gras und Geftripp fullen bie offenen Raume bis an bie Dacher hinauf. Benedig geht mit ftarten Schritten abnlicher Berobung entgegen, wenn nicht balb geholfen wird; und wie leicht mare zu helfen im Intereffe ber Regierung und ber Stadt! Im Unschauen biefer Berds dung und unter Gesprächen über bieselbe fuhr ich, mahrend fcon ber Abend fich neigte, mit einem alten Benegianer uns ter ber Brude hinmeg und nach Giubecca hinab. Ger Dos menico, wie ich ihn mit feinem Bornamen bezeichnen will. war mir als ein wohlunterrichteter Mann von billigen und unbefangenen Ansichten bekannt, zugleich auch achtungswur= big burch bie Seelengroße, mit ber er ben Untergang feines vorbem måchtigen Haufes und feiner Reichthumer trug. feinen Borfahren, feinem Bater noch, hatten zwen ber großten und iconften Pallafte gebort, an benen wir vorüberfuhren. Jego war er bemuht, burch kluge Thatigkeit und Sparfamteit bie Mittel zum Unterhalt feiner Familie theils zu orbnen, theils zu gewinnen. Seine Rinder besonders maren fein Stolz und feine Sorge, ihre Erziehung in alteithumlis der Gefinnung und Burbe fein unablaffiges Bemuben! Dies fer Mann mares, mit bem ich über Gegenwart und Bufunft von Benedig Gesprache begann, beren Sauptinhalt ich hier mittheile, überzeugt, bag biefe Mittheilung ben bem Lefer keiner Rechtfertigung bebarf, bem bas Schidfal, bas Bobl und Behe ber ganber und Stabte, ju benen die Reife führt, "Berben mohl," frug ich, burch ben gum Bergen fpricht. eben befchriebenen Unblid bewegt, "fur Benedig beffere Tage tommen, ober ift bie Stadt bestimmt, gang in ben Bogen ju gerfallen, aus benen fie emporgestiegen ift ?" Ich verftebe nicht recht, mas Sie fagen wollen, antwortete ber Greis; boch fdeinen Sie ber Meinung, bag es in ber Macht ber Regierung

ftebe, und gewiffer Maaßen von ihrem Willen abhange, ob Benedig fich wieder zu Bohlstand erheben, ober vollends verberben solle? — "So scheint es mir allerdings, und ba in einer Monarchie von Art und Ginrichtung ber Ihrigen Alles unmittelbar von bem bochften Billen ausgeht, fo glaube ich, baß es nur eines entscheibenden Bortes Ihres wohlwollenden Monarchen bedurfe, um jene vereinsamten und verobeten Raume wieder mit reger Bewegung gu erfullen und ben binfterbenden Rorper mit neuem Leben zu durchftromen." - Sie lieben in Bilbern zu fprechen; boch verftebe ich, mas Ihre Benedig bat auf einer feiner Infeln einen Meinung ift. tleinen Frenhafen, in bem ungeachtet feiner Beschrankung boch icon Geschäfte gemacht werben. Dieselbe Thatigkeit, meinen Sie, wurde fich über bie ganze Stadt, und vielleicht in weit großerm Maage verbreiten, wenn gang Benedig gu eis nem Frenhafen erklart, mit Trieft auf gleiche Linie geftellt, und gleicher Gunft theilhaftig murbe. - "Und mas fagen Sie bazu, Ger Domenico?" - Ueber bie unfehlbare Birfung einer folden großen Maagregel herricht, foviel ich weiß, nur Eine Stimme. — Sauptfachlich burch feine gludliche Lage, gleichfam auf ben Grengmarten von Stalien, Deutschland und ben ganbern, welche Ungarn hinter fich haben, behauptete Benedig als die naturliche Riederlage ber Baaren bes Morgenlandes für bas mittlere Europa auch bann noch eine große Wichtigkeit im Sandel, als biefer icon bie Geeftrage nach Dftindien gefunden hatte. Denn ber Bertebr von Mes gypten, Rleinafien und Griechenland mit jenen Nachbarvol= tern unferer Stabt bat teinen bequemern Martt, als in ben Lagunen, eben fo ber reiche Bertehr vom obern Stalien mit ben oftlichern gandern unferes Reiches. Man barf alfo in ber That annehmen, bag Benedig, auf gleiche Linie mit Erieft geftellt, balb wieder, wie Gie es nennen, von neuem Leben

wurde burchftromt werden, und unfere Leiden murben baburch wenigstens zum größten Theil geendigt, mahrend wir füglich in biefer Lage, welche Sie kennen, auf bem traurigen Pfabe bes Elends immer weiter geben. - ,, Bas aber fann eine fo einfache und wohlthatige Entscheidung gurudhalten, gumal ben biefem Drange ber Noth? Manches, mas ich in Benedig gesehen und erfahren habe, lagt mich auf eine theilnehmende Gefinnung Ihres Monarchen fur diese Stadt mit Bestimmtheit Schließen. Die großen Arbeiten, welche gu Erhaltung und Reinigung ber Lagunen und zu ihrer Siches rung gegen bie Bluthen bes abriatifchen Meeres nothig find, haben ihren regelmäßigen Gang. Geiner unmittelbaren Sorgfalt verbankt Benedig die erften Schulen mit einem gut geleiteten Unterricht für bas Bolk. Deggleichen bor' ich auf ber Akademie ber bilbenden Runfte, auf der Bibliothek, wie bes beutende Summen er auf Erweiterung und Bereicherung biefer offentlichen Unftalten gewendet hat und noch wendet, und in welchem Sinn er bie kirchlichen Dinge will behandelt und verwaltet haben, zeigt am beutlichsten feine Bahl bes Patriarchen, welche Benedig einen ber burch Tugend und Bildung am meiften ausgezeichneten Geiftlichen feiner Monardie zu bieser wichtigen Stelle gesandt bat. Doch Alles die= fes, fo wichtig es auch an fich und als Beweis ber perfonlichen Gefinnung Ihres Monarchen fur Benedig ift, erscheint boch als untergeordnet gegen jene große Maagregel, welche allein biefe, bem Belthandel gebaute Stadt vom ganglichen Berfall retten tann." Sie haben gang Recht, wenn Sie bem Raifer Bohlwollen und Theilnahme an bem Schicksale meiner Beimath juschreiben, und ich tann Ihnen versichern, bag biefelben Gefinnungen auf alle feine Beborben in unferer Stabt übergegangen find, welche ichon oft bas Befte berfelben gegen einseitiges Berfahren ber Fernstehenden auf bas Machdruck-

vertreten haben. Unfer Schickfal und bie offenbare Geftalt biefes Elenbs einer gefunkenen Große hat etwas fo allgemein Ergreis fenbes, bag auch ber Frembling, wenn er es naber betrachtet, bavon gerührt wird, und so viele noch aufrechtstehende Dentmale bes alten Glanges und feiner Berte, verbunden mit fo großen Erinnerungen, geben ber Trauer von Benedig ben Charafter bes Erhabenen, beffen Ginbrud unwiderfteblich ift. 3ch habe noch keinen unterrichteten Fremden hier gesehen, ber bierben nicht so wie Sie gebacht und empfunden hatte. - ' .. Bas Gie fagen, tragt nur ben, meine Bermunberung gu er= boben, bag gur Rettung von Benedig noch nicht bas Durch= Sollte die Sache benen, welche bie greifende geschehen ift. Entscheidung haben, noch nicht nabe gelegt fenn?" Soviel ich weiß, ist sie mehr als einmal in Anregung gekommen und pon mehr als einer Seite betrieben worben: indeg ohne Er-Große und bas Gange umfaffenbe Maagregeln geben. wie billig, burch die Berathung ber hochften Stellen ber Monarchie, ehe fie jum Beschluß tommen. Dort fteben bie Un= fichten ber oberften Beamten und ihrer Unbanger einander ftreitend und oft hemmend entgegen, fo gut, wie in anbern Staaten, in benen biefe Dinge mit Deffentlichkeit behandelt werben und bem offentlichen Urtheil unterworfen find; aber bie uns ungunftige Unficht hat bis jego bie Dberhand Benedig, jum Frenhafen erklart, wird Trieft gu Grunde richten, und ben Schleichhandel über gang Stalien und bie nordlichen Gebirgstander ausbreiten. Das fagen fie. — "So aber richtet Triest ben ber Art, wie es gegen Benedig begunftigt ift, bicfe Stadt zu Grunde, ein neuer, fleiner und nur burch feine Privilegien ju tunftlicher Bebeutung erhobener Ort einen burch Lage, Bevolkerung und al= ten, tief begrundeten Sandelsgeift auch jego noch ber größten Rolle gemachsenen Sauptplat bes Bolfervertehrs. Ich habe ichon manche in ihrem Unmuth behaupten boren: man tonne mit Ihrer Baterftadt nicht arger verfahren, wenn man, ben Beift und bie Erinnerung ihrer Unabhangigteit, gleichfam ben Schatten bes alten Benedigs furchtenb, ben Entichluß gefaßt hatte, burch ihre gangliche Schwachung und Erniebris gung fich fur immer von jener Furcht zu befrepen." - Das Unglud macht ungerecht gegen biejenigen, welche man fur feine Urheber halt; und fo tonnen wohl Manner, bie ihrer gange lichen Berarmung und einer trofflofen Butunft entgegen geben, fich in abnlicher Beife geaußert baben. Auch Auswartigen haben fie bergleichen übertriebene Unfichten mitgetheilt, und ich bore, baß befonbers Englander fie angenommen und verbreitet haben. Sicher ift, daß jene gurcht felbft ben benen nicht beftebt, welche Benedig nicht begunftigen wollen, auch mare fie gang ohne Grund. Die durchlauchtigste Republif hat schon dafur ges forgt, ihre Burger folgsam und zahm zu machen : sie hat uns behandelt und geleitet, wie die Rinder, boch nicht als bie ihris Fur ihre Nachfolger ift baraus ber Bortheil entspruns gen, baß fie in bem nun unterworfenen Staate teine politis fche Bewegung zu befampfen, ober nur zu bewachen gefuns ben; tein offentlicher Geift ftrebt gegen fie an, und Benes big, aller Aufregung unfahig, ift ber rubigfte Drt nicht nur in Italien, fondern in der gangen offerreichischen Monarchie. Selbst die Rlagen und die Trauer über den taglich wachsens ben Berfall nehmen teinen politischen Charafter an. ift biefes vom Raifer, wie von feinen Rathen, anerkannt, und man fann mit Bestimmtheit fagen, bag eine folche gurcht, wie Sie bezeichnen, ihnen fern ift. Wenn fie Trieft ber gunfligen, fo leitet fie eine tiefgewurzelte Meinung über bas Berhaltniß benber Stabte gur ofterreichischen Monarchie, eine Meinung, welche, wie mir fcheint, in ihrem Befentlis den ungegrundet ift, aber erft von ber Beit entfraftet wers

ben tann. Dag biefes geschehen werbe, bin ich überzeugt, und manche Beichen beuten an, baß bie Unfichten auch ber am meiften Biberftrebenben fichhierin maßigen. Doge, wenn man einft anbere fieht, es fur Benedig nicht zu fpat feyn! Denn die Stadt wird, im Fall die Plane gewisser Staats= manner, welche bis jego mit Glud befampft wurden, burchgeben, in weniger, als einem Menfchenalter in einen unbemobnbaren Sumpf verwandelt werben. "Sie beuten nur an, fatt mich nach Ihrer Gewohnheit offen zu belehren, und fprechen am Enbe wie in Drakeln." - 3ch habe einen reichs haltigen Stoff berührt, und wir haben ben alten noch nicht abgethan; indeß Sie feben, ber Molo nabt, wo wir auszufleigen gefonnen finb, und unfer Gefprach, fo unbefangen es auch seyn mag, verschmaht bas Gewühl ber Menschen. -"Run benn, fo bleiben wir in ber Ginsamteit ber Gemaffer und unferer Barte, und machen bie über ihre Berodung trauernben Rirchen und Pallafte noch ferner gu Beugen uns ferer Unterredung, welche um die Moglichfeit, ein regeres Leben in fie jurudjufuhren, wie um eine fuße Soffnung fich bewegt hat." -

Schon hatte sich die Sonne hinter dem hohen Gemäuer verborgen; doch gegen Morgen bob sich zwischen schwerem Gewölt der Mond, und sein mildes Antlig, im Abbild auf die Fluth geworsen, dehnte sich lang her, zu einem breiten Strahle, dessen letzter Schimmer in der Welle leuchtete, welsche der Schlag unsers Auders emporhob. Auch war die Luft noch sommerlich und still, und aus den Arcaden der Piazzetta schwebte zu den Klangen der Kithara hell und anmuthig der wetteisernde Gesang zweyer Stimmen über das Gewässer. An solchen Abenden müßten die Schatten der großen Benezianer ihre heimath besuchen, um in dem sanstwerbullenden Schleyer der Dunkelheit, unter den noch aufrechtstehenden Denkmalern

ihrer Größe und dem festlichen Gewühl ihrer Urenkel voll vez nezianischen Abel der Gestalten und des Benehmens sich der süßen Täuschung hinzugeben, daß ihr altes Benedig noch unverwandelt bestehe. Wir suhren am Wolo hinauf. Mein Gesährte war verstummt; doch der Mondschein zeigte sein Auge seucht und enthülte die Bewegungen seines Herzens. Sie bekämpfend nahm er mit jener Ruhe, welche die Jahre und harte Erfahrungen über sein seuriges Gemuth verbreitet hatten, das Gespräch wieder aus:

Trieft ift das Schooffind jener Staatsmanner unserer Monarchie, welche nicht vergeffen konnen, bag es fur bas Bohl derfelben gegrundet worden, um bem Sandel von Benebig ein Gegengewicht nach jener Seite anzuhängen. 3war hat es fich gehoben, feit Benedig bem fregen Bertehr gefperrt ift; aber feineswegs in bem Maage, wie unfere Stadt verloren hat, und jego, wo benbe Stabte unaufloslich an bas Schickfal berfelben Monarchie geknupft find, empfangt bie Krone kleinen Gewinn bort fur großen Berluft bier. Das ift nicht zufällig. Schon burch feine Lage wird Trieft gu einer Sandeleftabt bee zwenten Ranges verbammt, und auch in biefem Range gehemmt, weil es teinen fichern Safen bat, und ber an jener Rufte ichrechare Nordwind, ber Bora, jeben Augenblick bie auf feiner Rhebe ankernden Schiffe auf einander ftogen ober an die Rufte merfen fann. Wie oft hat er icon Berftorung unter fie gebracht und biejenigen, welche ibm entgeben wollten, genothigt, ihr Beil in ber Mitte bes fturmenben Meeres ju fuchen! Dagegen ift Benedig burch feine Lage jum Mittelpunct bes Bertebres zwischen bem Morgens lanbe und Mitteleuropa zur Gee bestimmt. Sein Safen, bie von bem Libo und ben Steindammen eingefriedigten Las gunen, ift nachft bem Aestuario ber Themfe vom Deere bis London ber ficherfte und größte von Europa. Durch bie grofen Bafferftragen ber Brenta, ber Etich, bes Do, erftredt fich feine Berbindung bis in bas Berg von Stalien, und burch bequeme und gerade Deerftragen, bie zum Theil vollendet, zum Theil noch im Bau begriffen find, bis in bas Innere Deutschlands und ber Schweig. Sein Arfenal, welches, wie wir wiffen, nachftens bem Bau ber Sanbelsschiffe eroffnet merben wird, ift im Stande, burch lange Erfahrung feiner Bewerte und bie Nabe ber balmatischen Balber auch bem groß= ten Beburfniß zu genügen und ganze Kauffahrthenflotten berauftellen. 3m Innern ber Stadt aber ift ber Beift bes Banbels noch feineswegs erftorben, noch find die Unftalten, die Grundfage, die Uebungen in Bergeffenheit gekommen, bie ibn beleben und heben. Nehmen Sie bazu ben Namen, bas alte Bertrauen und bie Berbindungen feiner Sandelichaft. Benedig ift in biefer hinficht einem großen Raufhause zu vereleichen, beffen Befiger und Gefcaftführer, aus ben erfahrenften Mannern aller Nationen erlefen, langere Beit zu fevern find ge= nothigt worben. Ift biefe Beit vergangen, fo tritt Alles wieber an feinen alten Plat, und ber Bertehr fommt in ben frubern Sowung. Das, mein Freund, wird unfer Fall fenn, wenn bie Anficht ber erlauchteften Staatsmanner fiegt, welche Benebig gu einem Frenhafen erklart wiffen wollen. - "Aber Gie haben ja icon einen Frenhafen in Benedig. Kann nicht Alles, mas Sie bezeichnen, in feinen Raum und Bertehr eintreten ?" -Dein Benezianer fab mich fonell an, bann lachte er, und fuhr ruhig fort: Richt biefer Bintel ber Giubecca mit wenigen Padhaufern und Lagern, nicht biefe Ginpferchung ber ankommenden Schiffe in dem umpfählten Meerzwinger, nicht biefer Rafich bes Sanbels, ift bem Umfange, ber Bebeuts ung, ber gulle beffen, mas fur Benedig wefentlich ift, ges Sier um uns biefe Raume ber großen Stabt, biefe Sunberte ber Kanale, welche fie burchfcneiben, ber Baaren-

lager und Raufhaufer, welche verobet liegen, muß er fullen, bie gange Thatigkeit unferer einheimischen und ber fremben, ebebem ben und einheimisch gewesenen Sanbelewelt wieber erregen und in Umschwung bringen, . wenn er Benedig beben Sie konnen fo wenig ben Sandel, wie ihn Benedig haben fann, in bem Porto franco unterbringen, als ben schönen Dreybeder, ber bort vor Anter liegt, hier in unferm Rabne. - "Aber Trieft?" - Jene Schwefterfabt wird bann allerdings verlieren; aber nicht in bem Maa-Be, wie Benedig gewinnt. Als Frenhafen neben Benedig wird es fich fortbauernd als ein achtbarer Plat fur ben Bertehr mit ben ganbern binter ibm erhalten, und nur eingebußt haben, mas ibm burch tunftliche Maagregeln und Aufopferung von Benedig über seine Lage und Beschaffenheit hinaus hat follen gefichert werben. Die Grundfage einer gelauterten Politit begehren, jedes Individuum, wie jeden Ort ober Bezirt, ohne Beeintrachtigung bes andern in feiner Art gewahren ju laffen, ibn in feiner Ausbildung nicht zu bemmen, aber auch nicht mehr aus ihm machen zu wollen, als er nach feiner innern Kraft und Anlage werden tann. Dazu ift jebo, mo bepbe Stadte berfelben Monarchie angehoren, Die Begunftigung ber fleinen auf Roften ber großen fur bas Ganze offenbarer Berluft. Benedig, das fühlen wir wohl, ift unauflosbar mit Desterreich verbunden. Diese Monarchie tann uns nur mit ihrer Dacht und ihrer Große aufgeben, und was fie fur Benedig thut, hat fie fur fich gethan. -"Sie vergeffen aber bes Schleichhandels zu erwähnen, welchem Manche furchten bier mit ber Bebung von Benedig einen Mittelpunct errichtet ju feben." - Die Anstalten bagegen bestehen schon jego, und zwar boppelt, weil fie zugleich gegen bie Stadt und das fefte Land gerichtet find. Es wurde nur nothig feyn, fie anbers ju ftellen, und Sie tonnen wohl nicht

fürchten, daß, wenn im Uebrigen die Ansichten sich berichtigen, man durch die Furcht vor einer sehr untergeordneten Gesahr sich wurde umstimmen lassen. Dazu ist die ringsum ausgesbreitete Wassersläche bet Lagunen eine natürliche Wehr gegen jenes Uebel, und ihre Berbindungen mit der Terra ferma sind leichter zu bewachen, als der Berkehr eines gewöhnlichen Hasens mit seinen Kusten zu berden Seiten und den Ländern hinter ihm. Ueberlassen wir also der innern Kraft des Heilssamen über Borurtheil und abweichende Meinung den Sieg zu erringen, an dem unsere Rettung geknüpft ist.

Babrend biefer Unterredung war unfere Barke an bem Molo binauf und auf bem großen Canal gurud in bie Gegend von Rio di S. Luca gekommen. Ein feit lange brobendes Gewitter ließ bie erften Schlage boren, und bas Deer warb Bir fliegen beghalb aus und gingen, in ber nab= gelegenen Bohnung bes Ger Domenico bas Gefprach fortzuseben. Un ber Thur empfing uns offnend bie altefte Tochter bes Saufes, eine Jungfrau von eben fo großer Schonheit, als Unmuth im Benehmen, und außerte bie lebhaftefte Freude, den Bater, beffen Rudfehr fie feit einer Stunde gehofft hatte, noch wohlbehalten unter Dach fommen gu feben, mabrend braufen Blig und Donner und eben auch bie erften Regenguffe bie engen Gaffen erfulten. 3ch war icon ofter in ber Mitte ber Familie gewesen und ward als Freund bes hauses mit ber vertrauten Begrußung Ser Federico freundlich empfangen. In einem tiefen und hohen Saale voll erloschender Spuren alter Pracht an bem Getafel ber Dede, ben ehebem vergolbeten Stuccaturen und ben fcmeren Stoffen ber Fenftervorbange, fanden wir neben bem Ramine bie Sausfrau beschäftiget, ihrem Chemanne auf einem großen Rohlbeden in einer fcheinlofen Kanne von Blech ben Raffee warm zu halten, welcher in Benedig bis tief in bie

Nacht getrunken wirb. Gine lange Lafel, ebebem ein ber wundertes Runftwerk mit zierlich ausgelegter Arbeit, fullte die Mitte biefes Raumes, indem nach gefchwundenem Reichs thume bes Saufes fatt ber urvaterlichen gulle Magigung und Ginfachheit eingekehrt mar, und bie Jugend bes alten Geschlechtes blubte in den letten Sproßlingen um ben Ras milientisch so schon und anmuthig, als gabe es tein Alter und tein Untergehen im Saufe. Auf ber Tafel verbreitete eine große Lampe aus maffivem Silber, ein Ueberreft alten Befiges, aus brey Deffnungen (bie vierte war dunkel gelaffen)Licht für bie Ars beiten der Tochter und der benben Sohne, welche fich mit ber Schwester um bas eine Enbe ber Tafel in ber Rabe ber Mutter eingerichtet hatten. Der jungere machte fich mit ben Eclogen bes Birgilius ju thun, um fein in ber Schule burch bie Ferien unterbrochenes Studium berfelben an das Ende zu bringen; ber åltere aber, Ant onio, in bem erften Bunglingsalter, wo nach Somer bie Jugend am anmuthigften ift, und an eblem Befen und Bohlgestalt das Chenbild feiner Schwester, hatte vor fic hybraulifche Charten und Beichnungen ausgebreitet, in benen er fehr emfig beschäftiget ichien. Untonio hatte fich bem Bafferbau gewidmet, einem Sache, welches fein Bater felbft betrieben, und in bem er ein tleines Umt ben ber über bie Las gunen machenden Beborbe befleibete. Er follte nach Rerrara gebn, um bort unter Leitung eines geschickten Bafferbaus meifters, ber feinem Saufe verwandt mar, fein Studium gu Schon vor einigen Monaten batte er die Reife gemacht; aber bie Lage ber Familie nothigte, eine Gelegenbeit abzuwarten. 3ch hatte biefe mit Freude geboten, bie Eltern hatten fie mit Bertrauen angenommen, und waren bereit, mir ihren hoffnungevollen Sohn, bie Bierbe und bie gewunschte Stute bes hauses, bey meiner Abreise bis nach Ferrara gu übergeben. Die Gefellschaft in bem bammerungsvollen Saale

wurde burch bie ehrwurdige Mutter ber Sausfrau, Gig : nora Barbara, vermehrt, und sammelte fich balb in beiterer Bertraulichteit um bas große Rohlbeden und feinen reich= lichen Inhalt. Rach turgem Bin- und Bieberreben fnupfte fich bas Gefprach ben ben Arbeiten bes jungen Antonio, wie von felbft, wieber an ben Gegenstand, welcher zwischen mir und Ser Domenico noch unerledigt geblieben mar. feben, fagte biefer, bie Beichnungen umwenbenb, bie ibm Antonio vorgelegt hatte, mein Sohn ist eifrig bemubt, sich auf die gemeinsame Reise vorzubereiten." - Mutter und Schwester faben mit betrubten Bliden, in benen bie Geban-Zen an ben naben Abschied fich fpiegelten, nach Antonio bin, ber bagegen feine großen bunkeln Augen zu mir erhob, und von der Freude über bie bevorftebende Reife, die erfte feines Lebens, leuchten ließ, mabrend feine nur wenig gefarbten Bangen ein boberes Roth überflog. Er legte mir jugleich mit großer Emfigfeit feine Charten und Riffe über ben Lauf bes Do und ber Etich, über bie ju ihrer Bahmung nothigen Berke und bie zahlreichen Canale vor, welche nach allen Rich= tungen bas gand burchichneiden, nicht nur, um es zu bemaf= fern, und bem Bertehr zu bienen, fondern auch als Rettung gegen bie bepben machtigen Strome, beren tiefe Fluthen in mehren Gegenden boch über bem Niveau ber Fluren in funfts lichen Ufern hinrollen, und, burchbrechend Ader und Biefen mit Berfumpfung übergießen murben, wenn nicht jene Canale fie nach bem Meere ableiteten. - Die Ermahnung biefer Bers sumpfungen und bes Rampfes gegen dieselben erinnerte ben Bater an den Inhalt unferes Gespräches. — Ich bin Ihnen, fagte er, es wieder aufnehmend, noch Erlauterungen über bas gang nabe und große Ungemach foulbig, welches Benedig unmittelbar in feinem Dafenn bebroht, und werbe fie Ihnen geben. Sie überfeben bier in ben Arbeiten und Bulfe-

mitteln unseres Antonio zugleich bie Wasserbauten und Anftalten, welche nothig waren, um bie Gemaffer ber Brenta und ber ihr benachbarten Aluffe zu binbern, fich in diefe Lagunen zu ergießen. Selbst die Etsch hat ihre naturliche Richtung nach ber Busammenneigung bes lombarbischen Erbreichs in bas große Beden ber Lagunen von Benebig. ben diefe teinen andern Urfprung, als aus bem Schlamme, welchen bie Strome in ben frubern Jahrhunderten bier abgefest haben, mabrend gegen Dft und Gudoft die Bogen bes abriatischen Meeres ihre Sanddunen bagegen anschoben Bare ben Gemaffern ihr Lauf ge= und bas Libo bilbeten. laffen worben, fie batten fcon feit langer Beit biefes Beden ausgefüllt, und feine Infeln mit bem feften Lande vereinis Indef ift bie Richtung ber Sauptgemaffer geanbert get. worden, unbekannt, wenn und burch wen, fo baffie nun fublich an ben Lagunen fich in bas abriatische Deer ergießen. Bekannt blieb nur bas spateste zu biesem Behuf ausgeführte Bert, die Ableitung bes großten Theiles ber Brenta im fechzehnten Sahrhunderte. ---

Auf bes Baters Erinnerung hatte Antonio ben Befari herbeygebracht, um aus bem Leben bes Dominicaners Fra Jocondo aus Berona das hierauf Bezügliche vorzulesen. Er tam bald an die Stelle: "Aber jenes, worinn, wie mir scheint, Fra Jocondo das größte Lob verdient, war ein Wert, sur welches ihm einen ewigen Dank nicht nur die Benezianer schuldig sind, sondern mit ihnen auch die ganze Welt. Indem er nämlich erwog, daß die Ewigkeit der Republik von Benedig großen Theils davon abhängt, daß sie in der unbezwingbaren Lage der Lagunen sich bewahrt, in welchen wie durch ein Wunder jene Stadt gebautist." Antonio unterbrach sich hier, um wie zu einer Frage seine Eltern anzublicken. Es hatte geschienen, als wollten die Worte von der "Ewigkeit

ber Republit" nicht aus feinem Munde. Gin Genfzer war ihnen gefolgt, und auf feinem Untlig erschien ber Ausbruck fleigenber Behmuth, von ber endlich feine Stimme gehemmt Die war mir feine Gestalt ichoner und ribrender aumard. gleich vorgekommen. - Es folgte eine allgemeine Stille, beren Bebeutung jeber fublte, bis die Großmutter, in ber bie alte Reverlichkeit und Burbe von Benedig noch ju leben ichien, fich mit diesen Worten zu ihrem Entel mandte: "Ich glaube bein Berftummen wohl zu verfteben, mein lieber Antonello, und wenn gleich bein Schriftsteller bie Dauer unserer alten Selbsiffandigkeit nur größten Theils von ber Lage ber Stadt abhangig macht, fo mußte boch, wenn von ber Ewigkeitber venezianischen Frenheit gerebet wird, der offentlichen Tugenben gebacht fenn, auf welche fie gegrundet mar, und ohne welche nicht Meer, noch Mauern bie Stabte befdirmen. Diefe waren in unferm Staate ausgestorben, und weil wir uns von ihnen gewandt hatten, erlagen bie Bollwerke ber Ratur ber erften großen Gefahr, bie uns bebrangte. Großobeim, ber Doge D. F., ale er feinen friedlichen Stubien entzogen und zur bochften Burbe bes Staats erhoben worden war, fagte in biefem Bimmer und an biefer Zafel zu uns, ben Gliedern feines Saufes: Mir thut leid, daß ich meine Beit ben Wiffenschaften, benen fie gehort, abbrechen, und dem Berfuche widmen foll, Gebrechen zu beilen, die un= Es betrubt mich aber nicht nur ber Untergang beilbar find. unferer Gelbstifanbigfeit, ben ihr vielleicht icon zu erleben beflimmt fenb, fonbern es erichredt mich auch ber Gebante, baß bann vielleicht Benedig ben Balten ber Strome und bes Meeres, wogegen wir es mit Mube befchirmen, und einem gange lichen Untergange babin gegeben wird. Denn wer follte bie Roften der Unterhaltung unferer Lagunen und Damme tragen, wenn ber 3med berfelben verloren ift?" Die Furcht, welche

biefe Worte aussprachen, schien fich wie eine unfichtbare Laft auf die verstummte Gesellschaft zu legen. Diefe Stille lag über dem hohlen, duftern Saale, und bas Bildniß bes alten Doge Marco schaute aus ben Schatten ber schmudlofen, braunen Wand, wie mit einer Diene ber Trauer über fein Baterland und feine blubenden Entel herab. "Lies weiter, mein Sohn, fagte endlich Ger Domenico, indem er bas Geficht vom Lichte gegen die Dunkelheit wendete, und Antonio fuhr fort: "und indem er (Fra Jocondo) bedachte, daß jedesmal, wenn bie genannten gagunen fich mit Schlamm anfullen, entweber bie Luft angestedt und verpestet, die Stadt aber in Folge bavon unbewohnbar fenn murbe, ober boch jum wenigsten allen jenen Gefahren unterworfen, benen bie Stabte bes festen Landes ausgesett find, fing er an nachzudenken, auf welche Beife man fur die Erhaltung ber Lagunen und ber Lage, in welcher bie Stadt gleich zu Anfange gegrundet worben war, Gorge tragen tonnte. Rachbem die Art und Beise gefunden war, fagte Fra Jocondo jenen herren, wenn fie nicht einen fcnellen Entschluß faßten, einem fo großen Schaben vorzubeugen, fo murben in wenig Sahren nach bemjeni= gen, was man icon Theilweise eingetreten fabe, fie ihren Irrthum gewahr werben, ohne daß bann noch Beit fenn murbe, ihn zu verbeffern. Durch folche Mahnungen wurden jene herren aufgewedt und die lebendigen Grunde bes Fra 30= condo fanden Gebor. Man beruft eine Berfammlung ber fel= tensten Ingenieure und Architekten, bie in Italien waren, viele Sutachten murben gegeben, und viele Beichnungen gemacht; aber bie Rathichlage bes Fra Jocondo wurden fur die besten erklart und in Ausübung gefett. Go machte man den Anfang burch eine große Canalfuhrung, zwey Dritttheile, ober toch wenigstens bie Balfte ber Gemaffer, welche ber Fluß ber Brenta führt, abzulenten, welche Gemaffer man in einer

weiten Ausbeugung babin führte, baß sie in ben Lagunen von Chioggia fich ausmunden. Da also biefer Rlug nicht mehr in die Lagunen von Benedig gelangte, bat er auch bas Erdreich nicht mehr bahin getragen, welches fie batten ausfüllen konnen, wie er zu Chioggia gethan bat, wo er in folcher Beise gebammt und gefüllt hat, bag ba, wo bie Gemasser waren, viele Landbefigungen und Billen mit großem Rugen ber Stadt Benedig entstanden find. Daber behaupten viele, und befonders Luigi Cornero, ein Chelmann von Benedig, und burch folche Erfahrung und Renntniß febr ausgezeichnet, daß, wenn die Erinnerung bes Fra Jocondo nicht Statt gefunden batte, jener Anfat neuen ganbes, ber in ben ga= gunen von Chioggia gemacht worben ift, fich, und vielleicht in größerer Ausdehnung, in benen von Benedig gemacht haben wurde, mit unglaublichem Berluft und fast mit bem Untergange biefer Stabt. Derfelbe, welcher immer ein gro-Ber Freund bes Fra Jocondo gewesen ift, wie er es von allen verbienstvollen Mannern war und noch ift, behauptete, baß Benedig auf immer verpflichtet barum fein Baterland fen, bas Undenten bes Fra Jocondo zu bewahren, und baß in biefer hinficht man ihn ben zwenten Erbauer von Benedig nennen konnte, ja daß er bennah mehr Lob verdiene, die Große und ben Abel einer fo munberwurdigen und machtigen Stadt burch jene Berbefferung erhalten zu haben, als biejenigen, welche fie im Unfang ichwach und unansehnlich erbauten, benn jene Bohlthat wird auch in Bukunft auf ewige Beiten zu beständis ger Freude und Gedeihen von Benedig gereichen."

Ser Domenico ließ sich hierauf in eine aussuhrliche Erdreterung dieser Wasserbauten und ber übrigen Anstalten ein, burch welche bis jeto unter großen und jahrlich wieberkehrens bem Aufwande die Flusse von ihrem Laufe nach ben Lagunen absgewendet werden sind, und fuhr fort: "Geht ein Borschlag

burch, welcher ber Regierung von ihren Ingenieurs icon jum zwenten Male gemacht wird, fo unterläßt man in Butunft bie hierzu nothigen Arbeiten, giebt ben Fluffen ihren Lauf nach ben Lagunen fren, fullt biefe burch ben Rieberfchlag ber Gemaffer aus, verbindet baburch Benedig mit bem fes ften Lande, welches man bis ju bem Libo fich ausbreiten laft, und erspart baburch einen jahrlichen Aufwand von mehren Millionen Franken, welchen bie Unterhaltung ber Lagunen, ber großen Steinbamme, fo wie die Reinigung ber Canale, erforbert. "Geh, Antonio, und bring aus meinen Papieren bie zwente Denkichrift ber Ingenieure, worin biefer Borichlag auseinandergefest und begrundet wird." Der Jungling war in einem Augenblick ben langen Saal entlang, die Stiegen auf und gurud, und übergab, fast außer Athem, bem Bater ein großes Padet von actenabnlichen Papieren, aus welchen bies fer bas Begehrte hervorzog, um es ftellenweise felbft zu lefen. Alle Anwesende, wiewohl mit bem Inhalte beffelben langft befannt, ichienen ihm boch als einer erschreckenben Reuigfeit Antonio befonders, ber eble Sprofling ebler zu folgen. Ahnen, und gleich feinen Eltern auch in ber Befdranttheit hauslicher Berhaltniffe altvenezianische Großheit und Starte ber Gefinnung und der Liebe fur Benedig nahrend, mar faft au-Ber Fassung, und wurde vom Bater taum bewogen, fich ju maßigen, bis ber Sausfreund aus ber Frembe bie gange Meinung ber Ingenieurs vernommen batte. "Barum," fagte biefe in ber Sauptfache, "foll grade fur Benedig ber naturliche Lauf der Fluffe gehemmt und geandert werden? Der Rhein, in feinen Armen, ber Nil, die Themfe und alle andere Sauptftrome ergießen sich frey in bas Meer, und im Kall fie Erds reich mit fich fuhren, wirb es entweder von ben Meereswo= gen weggespult, ober es folagt fich an ber Munbung nies der und erweitert die Rufte des festen Landes. So lange

Benedig ber Sauptsig eines machtigen Frenftaates mar, tonnte es zwedmäßig icheinen, die beften Rrafte beffelben ber obwohl eiteln Ibee feiner Unbezwingbarkeit und ben Anftalten aufjuopfern, burch welche man die Unangreifbarkeit ber Stadt ju fchugen hoffte. Diefe Rudfichten fallen hinweg, nachdem Benedig feiner Berrichaft, feines Banbels und feiner Reichthumer, feiner gangen Bichtigkeit entkleibet, und ben Schickfalen bes Raiserstaates unaufloslich verbunden ist. Jahr aus Jahr ein werden die größten Summen aufgewendet, um bie meilenlans gen Steinbamme zu unterhalten und herzustellen, welche bas adriatische Meer, und fast gleiche fur die Canale und Bafferbauten, welche die Fluffe abhalten, fich in die Lagunen zu ergießen, nicht zu rechnen, mas bie Reinhaltung biefer Lagunen nothig macht, und bas Alles, um nur ben erfunftelten Buftanb burd Unftrengungen aufrecht zu erhalten, welche, felbst wenn fie noch einen großen 3med batten, ju ben Mitteln ber Stadt boch in gar keinem Berhaltniffe ftehn, jeto aber, wo fie eines folden 3medes entbebren, jugleich unnug und übermäßig, ber Stadt felbft aber fogar nachtheilig erscheinen. fur bie bobern Intereffen ber Monarcie ift es gleichgultig, ob bie Lagunen wie fie find, erhalten werden, ober allmah: lich fich anfullen und am Ende bie Stadt mit dem festen Lande eben fo verbinden, wie ibm Ravenna, Mefolungi und andere burch Unschlemmungen find verbunden worben. Der Staat aber, ber großen Summen machtig, welche bis jego bie Erhaltung und Reinigung ber Lagunen verschlungen, wird fich im Stande finden, fur bas Bohl ber Stadt, fur Bandel und Gewerbe durch Berwendung eines Theiles berfelben bas Ersprießlichste zu thun und ihr jene Pslege angebeihen zu lasfen, welcher fie jego, fur bie genannten, ihrem Gebeiben fremden 3wede in Unspruch genommen, entbehren muß." -"Bas fagen Sie, was fagt Antonio bazu? Der Borfchlag ist gut, die Grunde bundig: die beste Einsicht in unsere Lage und bie reinste Gorge fur unfere Bohlfahrt, icheint es, babenihn eingegeben." - Das ift nicht Ihre Meinung, mein Bater, fagte rafch ber feurige Jungling, und Sie versuchen mich, gegenüber meinem neuen Freunde, beffen Gegenwart mich fcon allein aufregen konnte, mich mit aller moglichen Ents ichiebenheit über biefen bodwichtigen Gegenstand zu erklaren, wenn es nicht die Sache schon selbst thate. Bulaffia mare vielleicht nur ber Borfchlag, wenn die Anficht begrundet mare, daß die in unsere Lagunen gelaffenen Fluffe fie wenig ans bern, ober fie allmählich und ohne Gefahr für die Stadt mit bem feften gande verbinden murben. Aber die Ansicht ift falich, und ber Borichlag verberblich. Seine Unnahme ware bas Todeburtheil fur Benedig.

Alle Fluffe ber Combarben fuhren uns ben Sand, ben Lehm und bie Dammerbe aus ben Abhangen, Balbungen und Grunden und von den verwitternben Berghauptern ber Alpen und Apenninen gu. Gie haben bamit bas Beden ber Lombarden angefüllt. Nicht nur Aegypten ift ein Gefdent feines Stromes: auch biefe ganze unermefliche glache von Berona bis Bologna, von Parma bis Padua und bis au uns ift ein Geschent ber gluffe, welche fie nun burchftromen. Bie aber bie Lombarden, fo haben fie auch bie Lagunen er-Betrachten Sie ihren Boben, ben taglich bie Ebbe por unfern Bliden enthullt: bis ju bem Libo binaus ift er eine Flache beffelben Schlammes, welcher bas Erdreich unfe-Zenseits bes Lido, wo bas abriatis res Festlandes bilbet. fche Meer fein blaues Gewoge rollt und bas trube Gemaffer ber Strome keinen Bugang hat, ift reiner Sand und Meerfies und vom Schlamme ber Lagunen feine Spur. . Einge= friediget vom Ufer ber Terra ferma, ben Dammen bes Libo und ben Steindammen bilben fie ein abgeschloffenes Beden, einen

Zeich, in welchem bie einftromenben Gewaffer gurudgehalten und genothigt werden, ihren Gehalt als Niederschlag abau-Seit ihrer Ableitung von ben Lagunen ift diefes Beden ungefahr in gleichem Buftanbe geblieben. nun die Fluffe in die ihnen durch unfere großen Borfahren verbotenen Bahnen jurud nach ben Lagunen geführt, mas tonnen fie anders thun, ale bas Gefchaft fortfegen, von welchem feit ihrer Abgrabung fie abzustehen genothigt murben? Gie baben ben Grund ber Lagunen gebildet, fie werben ihr Beden vollends anfüllen. Und wird etwa ein allmablis des Anschlemmen und Erweitern ber Rufte bie Folge feyn, und biefe fich fortichreitend unferer Stadt nabern, bis fie von ibr erreicht und mit bem feften gande verbunden ift ? Raufch= ten die Bogen bes Meeres an die Munbungen jener Fluffe, fo wurden fie bie truben Gemaffer berfelben großen Theils in fich aufnehmen, in die weite Chene ber Aluth entfuhren und zerstreuen: nur der kleinere Theil wurde unmittelbar an ber Mundung zum Rieberichlag toinmen und bie Rufte all. mablich erweitern, wie es ben Acgppten gefchieht, aber auch in diefer Borausfegung murbe bie Erweiterung zuerft ein Sumpf fenn, welcher fich nur im Laufe vieler Jahre gum feften Lande erheben, von ichablichen Dunften reinigen und jum Anbau einrichten ließe: Die Annaherung biefer Berfumpfung wurde einer Stadt, welche icon besteht und bevollert ift, fteigende Gefahr bringen; indeß jene Boraus. febung besteht nicht einmal fur Benedig: feine Meeresmos gen werben die erdhaltigen Gewaffer an ben Mundungen ber Strome in die Lagunen wegfpulen, fondern diefe werden gelaffen fich in die ruhige Ginfriedigung ber Lagunen ergießen und verbreiten, und fie mit ihrem truben Schwalle gang und gar bis an bas Libo und bie Damme anfullen: bie Lagunen werben eine ermeiterte Mundung ber Gewaffer bilben, und biefe erft burch bie Schleufen von Malamocco und Chioggia ihren Ausweg in bas Meer nehmen. Bas aber wird bie Folge, bie unmittelbare Folge biefes Ereigniffes feyn? Saft gleichmäßige Erbohung bes gleichmäßig mit jenem Gewaffer angefüllten Bobens ber Lagunen, welche Erhöhung nach mäßigem Unschlage in zwanzig Sahren ben Boben beffelben gegen bie Bafferflache emporbringen, und Benebig für immer mit jener unermeglichen Schlammebene umgeben wirb. welche jego nur ben ber Ebbe jum Borfchein tommt. Denten Sie, biefe Ebbe, bie uns ben Boben ber Lagunen bloß legt, bliebe nur vier Wochen unverändert, so wurde jener Schlamm, ber fich jego nach einigen Stunden wieber in bie gurudtretenbe Fluth verhullt, fich, ber beständigen Wirfung ber Luft und Sonne ausgesett, in einen fo argen und verpes fteten Sumpf verwandeln, daß in ihm zu leben unmoglich Und bas wird unfer Schickfal fenn, wenn eine Un= nahme jener Magregeln bie Erbohung und Rullung unferes Lagunenbobens berbepführt. Reine Rlut murbe bann ibn mehr abwechselnd bededen und gegen Berfumpfung ichuten; die Bersumpfung selbst aber, in dieser Ausbehnung und, fo weit bas Muge reicht, Benedig umgebend, murbe bie Luft ber Stadt auf eine Beise verpeften, daß biese alte Konigin ber Meere ihrer Einwohner durch Flucht und Tod bis auf den letzten verluftig geben und eine Wohnung allein fur Frosch und Mold senn murde. Bielleicht halten Sie bas Alles wenig= ftens für Uebertreibung, benn für unbegrundet tann unfere Burcht Niemand halten; aber bann frage ich: haben Sie ichon bie Lagunen gegen Morben, jenseits von Murano befahren, wo zwischen Schilf und Schlammbanten ein elendes und in giftiger Luft fieches Gefchlecht verlaffener Fifcher wohnt, welche von teinem Menfchen ber gludlichern Claffen befucht werben, es feven benn bie Diener unferer beiligen Rirche, bie unter I. 12

ihnen sich bennah burch ein Martyrium ben himmel verbienen, ober unfer ehrwurdiger Patriarch, welcher nicht gescheut hat fich in biefe fernsten Binkel unseres Elendes zu begeben, um Rath und Troft unter ihre Bewohner zu bringen. Barum ich biefe anführe? weil jene Gegenben bie erften Grabe bes Elenbes zeigen, bas man uns bereiten will. Denn die Ber= fumpfung wird bort von einigen fleineren Fluffen erzeugt, wie ber Zagliamento, beren Gemaffer man von ben Lagunen abzuhalten verfaumt hat: von ihrer Munbung an weit in bie Lagunen hinein, auf bem gangen Wege, ben fie bis gur Berftrenung ihrer Gewaffer nehmen, erftredt fich bie Erbos bung bes Grunds, wie bie langen Striche bes Schilfrohrs geigen, welche fich aus ihr ausbeben. Roch ift bas Erbreich nicht über die Bluth erhoben, aber die Berfumpfung hat fcon begonnen, in ihrem Geleite bie fcblechte Luft, Die fcbleichen= ben Fieber, ber nabe Tob, welchen bie ungludlichen Bewohner auf ihrem gelblichen Antlig und auf den gitternden Lip-Das ift ber Anfang unferes Schidfals, wenn pen tragen. je jener verberbenschwangere Borfcblag Gingang finben Ich fete nichts bingu, mein Berg ift zu voll, ich Ebnnte. febe felbst Sie bewegt, ber Sie ein Frembling unter uns find; was muffen, o mein Baterland, beine Rinder empfinben, wenn ihnen bas Bild einer folden Gefahr vor bie Augen und in die Seele tritt!

Bahrend Antonio fprach, was ich hier nur schwach und aus der Erinnerung niederschreibe, war ich nicht nur ergriffen von dem Gehalt und Gewicht seiner Grunde, der ganzen Form seines Bortrages, sondern auch erfreut über die Beredsamsteit seiner Augen und Rienen. Es war das erste Mal, daß ich einen italienischen Jüngling, ganz durchdrungen von einem großen und wahren Gefühl, dieses mit der höchsten Wärme und Lebendigkeit, der Grundlage einer vorzüglichen Geistess

traft, in einer eben fo wohllautenben, als gut verbunbenen fregen Rebe aussprechen borte. Ich fant fpater noch oft Belegenheit zu abnlichen Erfahrungen, und bemerke bier, bag hauptfachlich bie Beobachtung an Junglingen mich querft eis nen tiefen Blid in die reiche Zulle geiftigen und fittlichen Bermogens thun ließ, mit welchem bie Natur bie Bewohner biefes von ihr gesegneten ganbes noch fortbauernb ausruftet. Auch auf diefem Wege ber Beobachtung wurde mir ber Rubm Italiens in ben frubern Sahrhunderten begreiflich, und feine jetige Berkommniß erschien als ber traurige Erfolg verfaumter ober gefährbeter Bilbung in politifcher, religibfer unb wiffenschaftlicher Sinficht. Durch ihre Anlagen ift bie Ration unftreitig die erfte, die Fürftin unter den Boltern von Europa, und es ist nicht zufällig, daß von ihr, wie im Mittelalter, bie gewaltigen, Alles burchbringenben Geftaltungen bes Chriftenthums, fo bernach jene Beerfcaaren großer Geifter hervorgegangen find, welche ben europaifchen Boltern Wiffenschaft und Runft in ihren Anfangen, in ber Entwidelung und in ber großten Berberrlichung gezeigt, Stalien jum Beerd und Beiligthum auch ber innern Bilbung aemacht baben. Noch lebt bieselbe Rraft und Reftigleit in der Nation. Der Stempel boberer Natur ift wie ihren Ge= Ralten, fo ihren Geiflern aufgebrudt, und oft auch ba noch tennbar, wo Berkehrtheit und Unwissenheit, Trachten nach Geringem und finnliche Entartung feine Buge verbunkelt baben.

An Antonio, bem Boglinge alterthumlicher Kraft und Tusgend, ftrahlte dieses Gepräg in seiner ganzen Reinheit; bazu war seinem Wesen, ungeachtet seiner frühen Jugend, ben heiterer Rushe etwas von jenem Hochseirlichen bengemischt, was ein Grundsug bes ebleren venezianischen Charakters ift. In ber stärkeren Bewegung bes Gemuthes trittes auch jeso noch anihnen leicht

hervor. Die Lebendigkeit aber und Anregung, mit welcher feine Rebe gehort wurde, mar feiner eigenen gleich. Mit unbeschreiblichem Ausbruck ber Wehmuth hing die Schwester an seinen Bliden, und schien mit Angst jedes Wort aufzufaffen, das seinen Lippen entstromte.

Der Bater mar am Enbe aufgestanben, und mit fartem Schritt auf: und abschreitenb, schien er bie Kaffung wieber zu fuchen, aus ber ihn bie lebendigen Bilber mogli= chen Berberbens gebracht batten. Rur Donna Barbara batte ihre tiefe Rube behauptet, außer daß ihr Bohlbehagen fich an bem Bortrag und Erfolg ihres schonen und geiftreis chen Entels zu erhohen ichien, mahrend die Sausfrau die Augen zum himmel richtete, und ber jungere Sohn wie furchtsam sich an mich anschloß, als ob er in einer wahren Gefahr auf mich vertrauen wollte. Ich batte bem Untonio gegenüber gefeffen, und mar, wie er fein Baterland anrebete; rafc aufgestanben. Mis er geenbet, faßte ich ihn an beiben Banben, und fagte troftend: Gewiß, Antonio, die Bilber bes Schredens, welche bu hervorrufft, find nur Trugbils ber, nicht als ob ich zweifelte, bag bie Ausführung jenes Borfchlages, wie bu gesagt, ben Tag bes Berberbens für Benedig heraufführen murbe; aber bie Regierung wird ihn Das Schickfal, bas Dasenn beiner tief= nicht annehmen. gebeugten Baterfabt, icon jego fo ergreifend und rubrend, wird im Rathe berfelben fo berebte Bertheibiger finden, wie in biefem friedlichen Rreife an bir, bem Sprofiling feiner ebelften und beften Geschlechter. Die Furforge, welche in bem Bergen Gures Monarchen über feine Bolfer maltet, und fich fur Benedig in vielen Spuren deutlich offenbart, wird, ich bin deß überzeugt, nicht nur jenen Beschluß weit von fich entfernt halten, fonbern auch beiner Baterftabt neue Quellen bes Gebeibens eroffnen, und ihr einen Boblftanb

gurudführen, ber fie gu einer ber fconften Perlen feiner taiferlichen Krone erheben wirb.

Mls ich biefes und Mehnliches fprach, lofte fich bes Jung= lings beklemmtes Gefühl in Thranen auf, und mit bem Ausruf: Gott gewähre es! fant er mir weinend in bie Arme. Der Bater trat bergu, um die heftige Stimmung feines Sohnes zu mäßigen, und nahm bann bas Gefprach mit scheinbarer Rube wieder auf: "Und wiffen Gie, bag Benebig Bertheibiger, wie Shre Theilnahme fie uns munichet, fcon gefunden hat, Bertheibiger; gewichtvoller und nachs bruckfamer, als mein Antonio feon konnte ?" "Und biefe find?" - "Sie leben in unsern Mauern: es ift bas fais ferliche Militar, befonders bas an Talenten und Erfahrung. reiche Geniekorps. Diesen murbigen Mannern ift bie mia bitarifche Bichtigkeit von Benedig nicht entgangen. ware in ber offerreichischen Monarchie, ja in Europa, ein Plat, ben gehöriger Bortehrung unangreifbar zu Baffer und zu Lande, wie Benedig, gleich geeignet ein großes Beer in fich ju fammeln, und auf brey Ruften an jedem Puncte, wo bie Unternehmungen: bes Felbauges es begehren, auszusegen, um in das Herz von Italien, von Tyrok, von Desterreich einzubringen, ober ben Feind abzuschneiben, ber von Italien aus gegen Defferreich vorbringt? Go lange Defterreich Benedig befist, ift ibm Stalien nicht verloren, fo lange liegt es gegen einen Feind, ber es von Italien aus. bedroht, gesichert. Benebig ift ibm fur eine Gefahr von hieraus, was ihm Strafburg gegen eine Gefahr wom Rhein. her feyn wurde, wenn es die Ratastrophen von 1813 und 1814 zu seiner und Deutschlands Sicherung ganz benutt hatte, bas erfte Bollwert feiner Monarchie, welche in bem Spstem der großen unabhängigen Mächte gegen Frankreich, nur Balt hat, so lange fie auf Stallen, und gegen Ruß

land, so lange sie auf Ungarn gestüht ift. Dazu bieten wir eine Beffung, beren Balle nicht von Menschenhanben ge= baut, fonbern von ber Ratur weit um und ber, unüberfpringbar ber Rugel, wie ber Tapferteit, ausgegoffen find. Die Frage wurde fich also babin ftellen, ob man biese von ber Ratur errichteten, von ber Aunst verftartten Bollmerte folle verfallen und vergeben laffen ? Ber wurde Defferreich rathen, die Baftionen von Mantua zu zerftoren? Bas aber ift Mantua gegen Benebig? und was anbers, als eine Ber= ftorung ber venezianischen Festungswerke bie Berschlam= mung feiner Lagunen ? Bare Benebig gang verarmt, bie Schäte ber Monarchie mußten fich öffnen, um es zu ihrem eigenen Schirm in feinem unangreifbaren Buffande zu erhalten; aber fo tief find wir noch nicht berabgetommen, und von Benebig und feinem Gebiete bleiben bem Staate nach Abzug aller Berwaltungstoften, die Unterhaltung ber Lagunen und ihrer Berte eingeschloffen, noch 8 Millionen Franken reiner Ertrag übrig." Diese Worte senkten fich wie ein Friedensengel beruhigend in die bewegten Gemuther, und wie bie allgemeine Bangigkeit fich wohlthuend lofte, und bas Bertrauen sich aus ihr erhob, fprach Donna Barbara mit feverlichem Ernste: "Was Sie erwähnen, mein Sohn, ruft mir bie Aeußerungen meines Dheims, bes Doge M. F., über biesen Gegenstand in bas Gebachtniß zurück. Dieser pflegte zu erzählen, er habe es von seinem Großva= ter als eine alte Sage berichten gebort, bag Benedig als Arepftaat untergeben werbe, um fich nach vielen Denschen= altern als ber Sauptsis und Mittelpunct einer großen, viele Lanber und Bolter umfaffenben Monarchie wieber gu erhe= Er sette bann bingu: wenn es in ber That bie Beflimmung von Benedig ift, als Freyftaat unterzugehen, fo tann es fich nur als Theil einer großen Moparchie bey Leben

und Bebeutung erhalten, ift aber bann auch allerbings wurbig, bie Stelle zu behaupten, welche jene alte und feltsame Sage für fie ausgefunden hat, zumal wenn jene Monarchie, wie es bie offerreichische ift, aus Lanbern beftanbe, welche in ben Bufen bes abriatischen Meeres, ben wir beherrschen, wie in einen gemeinsamen Mittelpunct zusammenlaufen. Belde andere Stadt biefer Monarchie ließe fich an Pracht, an Umfang und an Bulfsmitteln mit ber unfrigen vergleis chen? Belche ware beffer gelegen, um bie italienischen, bie beutschen und bie ungarischen ganber gleichmäßig zu beobachten und zu umfaffen ? Und ba bie ofterreichische Monarchie in gleis cher Beife gegen Rufland, wie gegen Frantreich, im Falle geforter Berhaltniffe geruftet und gefchutt fenn muß, fo ift Benebig, von beiden machtigen Reichen weit zurückgezogen, burch feine Lage ber zu einem Saupt-und Mittelpunct, zur Sauptfabt ber Monarchie vor anbern geeignete Drt, auch wenn er weniger fart ware, als er wirklich ift.

Nun hat ihm aber die Natur jene Unangreifbarkeit gezeben, und badurch mit deutlichem Finger auf seine Bestimmung hingebeutet. Dieselbe Lage, welche die Selbstfandigkeit der Stadt vierzehn Jahrhunderte geschütt hat, verspricht der Monarchie, welche sie zu ihrem Sig erwählen wird, ewige Pauer, so weit diese bey menschlichen Dingen kann gewährleistet werden. Denn ein Reich, welches auch die vorübergehenden Unfälle sepen, die est treffen, ist unzerstörzbar, dessen hauptstadt mit den besten in ihr vereinten Arafzten und Mitteln dem Feinde unerreichlich ist, und seine kühnzsten Anstrengungen leicht vereiteln kann."

Diese Mittheilungen vollenbeten, was Ger Domenico begonnen hatte, und die heiterkeit kehrte dem kleinen Kreise mit ben guten hoffnungen für Benedig zurud, welche nun der angenehme Gegenstand unerschöpflicher Unterhaltung wur-

3d felbst war erft jego unter feinen Gliebern recht beimifch geworben. Rachbem ich ihren Schmerz und ihre Doffnung getheilt, war ihr Vertrauen und ihre Vertraulich= feit gegen mich ohne Borbehalt, und es wehte mich in bem freundlichen Bertehr etwas Seimathliches zugleich mit bem Frembartigen ihres Wefens und ihrer Anfichten an. Die Gesellschaft vergrößerte sich allmählig burch altere Freunde bes Saufes; es tamen mehrere Manner aus ber Abendgefellichaft bes Patriarchen, und, von bem Inhalt unferes Gespraches unterrichtet, ergablten fie, bag in jener Bereinigung beffen, was Benebig an Ginficht und Tugenb Achtbares befigt, fast biefelben Gegenstande fepen verhandelt worben; sie setten bingu, bag Benedig an bem ehrwurdi= gen Pralaten ben warmsten Freund und Bertheibiger gegen abweichende Meinungen gefunden habe. Unter ben Beweis fen theilnehmenber Sorge bes Monarchen fur Benedig, bie etwas ber Stadt Berberbenbringenbes gar nicht gulaffen wurde, habe er ben icon oben ermahnten Umftand geltend gemacht, bag von ihm, bem Patriarchen, im Auftrag bes Raifers jum Unterricht und jur Bilbung aller Claffen bie erften Bolfsichulen in Benebig mit bem erfreulichften Erfolge fenen eröffnet worben. Er habe ber Absicht bes Raifers fur Unterricht, fur Belebung ber unteren, zu ben Beiten ber Republik versaumten, Classen ausführlich Erwahnung gethan, nicht ohne fichtbaren Berbruß mehrerer Berren aus alten ariftofratischen Gefchlechtern, beren Unficht über Bolk mit jener Theilnahme bes Monarchen an ihnen unverträglich fen. Einer aus ihnen, ein Nachkomme jenes Doge, ber Constantinopel erobert, und jeto als Schiffscapitan in ber Kaiferlichen Marine angestellt, fen endlich aufgestanden und habe in Bezug auf bie Anstalten fur ben Boltes unterricht sich mit ben Worten è pure troppo (bas ift alles

zu viel) entfernt. Donna Barbara, zwischen ber und Antos nio ich jego meinen Sit hatte, bemubte fich mir begreiflich ju machen, bag fo allerbings bie Unfichten vieler machtiger Benezianer gemefen, welche fich bemuht burch bie Schreden ber Staatsinquisitoren und burch absichtliche Riederhaltung bes Bolkes mit ber Furcht vor Unruhen auch bie offentliche Tugend und ben offentlichen Geift zu vertilgen; bag aber hellere Unfichten und befferer Bille unter nicht wenigen ber ersten Geschlechter verbreitet gewesen, und am Ende ben Sieg über die Beschränktheit alter Vorurtheile wurde gewonnen haben, wenn man von dem Schicksale Benedigs nicht übereilt worben mare. Dir mar erfreulicher, als biefe eiteln Bahr-Scheinlichkeiten, in Antonio bie mit jedem Gefprach mehr bervortretende Bilbung bes Beiftes, getragen von grundlichen Renntniffen und frifchem Gefühl, mahrzunehmen, bie er feinem vielerfahrnen Bater, ber ihn mit Bulfe einiger beutfcher Freunde erzogen hatte, allein schulbig mar, zugleich jenen Drang bes Biffens, ber fich gegen ben Frembling mit verdoppelter Starte richtete, und ber jego zwischen uns bie Quelle unerschöpflicher Gesprache, von feiner Seite aber Urfache einer gang ungewohnlichen Unbanglichkeit an mich ward, fo bag er in ben folgenden Tagen mir nur im Noth= fall von ber Seite wich. Diefer mannigfach angenehme Abend enbete mit einem Zwengefang, ben Antonio gebichtet und ein Freund gefett hatte. Er trug ihn mit feiner Schwes Die große Schonheit bes fter vor, welche zur Sarfe fang. geschwifterlichen Paares, burch ben musitalischen Bortrag noch gehoben, bie Unmuth und ber Ausbrud melobischer Stimmen, welche metteifernd bie elegische Trauer bes Inhaltes umschwebte, vereinigte fich, um biefer mufikalischen Darftellung eine unbeschreibliche Birkung gu fichern.

gebe hier um fo lieber eine frene Bearbeitung beffelben , weil in ihm Schmerz und Soffnung biefes Abends wieberklangen.

Es ift ein Gesprach zwischen Benezia und bem Meere (Venezia e il Mare).

# meer.

Warum hällst bu stumm in grave Schleyer So lang bein erhabnes Angesicht? Sag' enblich mir an bie Aobtenseyer, Die du begehrst, und säume nicht.

# Benegia.

Ich selbst bin gestorben, mein Brautigam, Ein Schatten, traux' ich am eignen Grabe; Auch der Schmuck, den aus beiner Hand ich nahm, Ist verschwunden, die reiche Morgengabe.

# De cer.

Du bift nicht tobt, bu prangeft noch Bor mir auf erhabenem Wogenthrone. Roch trägft bu bein haupt in ben Wolfen hog, Und barauf voll Pallafte bie Rauertrone.

### Benezia.

Blick in mein Auge, sein Licht verschwand, Sieh meine Wange bleich und erkaltet, Fühl' unter bem Knöchel die matte Hand, Ob in ihr noch der Schlag des Lebens waltet.

### Deer.

Und lebteft bu nur im Schattenbilbe, Berbammt, um bie eigene Gruft zu schleichen, Doch weiß ich an hoheit und Liebesmilbe Reine andere Braut bir zu vergleichen.

# Benegia.

Dein will ich bleiben, versammle mir Rings beiner Wellen lautes Getofe. Wie ich lebte, steig' ich hinab zu bir, Und ruh' und vergeh' in beinem Schoofe.

#### Deer.

Richt wirft bu in meiner Fluth vergehen, Dell liegt die Zukunft vor meinen Blicken. Bald wirft bu in neuer Jugend stehen, Dein haupt mit blubenber Schönheit schmuden.

# Benezia.

Wie könnt' ich? Sind boch die Sohne bahin. Sie vergingen all' in Bekümmerniß, Die mein gepflegt haben, und ziehn Mich nach in des Todes Kinsterniß.

### Meer.

Ein neues Schickfal ist dir bereitet: Die stolze Zierde der Monarchie, Die ihre Bölker um dich verbreitet, Erwachst du bald in heiliger Früh.

## Benegia.

Dann las mich ruhn von bangem Aummer, Gies! hoffnung mir in bie farre Bruft, Mit Eroft umtrange ben fcweren Schlummer, Mit Uhnung fproffenber Lebenstuft.

### Deer.

So traume fanft, und wirft bu erwachen, guhr' ich nun in alter Liebesgluth Auf geebneten Pfaben mit wehenben Flaggen Dir zuruck bes Lebens reiche Fluth.

Am andern Morgen war mein junger Freund sehr fruh in meiner Bohnung, um noch vor meinem Ausgange sich über unsere bevorstehende Reise zu besprechen, die fortdausernd sein ganzes Gemuth erfüllte. Schon hatten ihm die Eltern erlaubt mich dis Bologna zu begleiten. Es war selbst hoffnung, daß er Florenz, für jeho das Ziel seiner Bunsche, mit mir erreichen wurde. Ich bewog ihn leicht gleich heute sich meinen Banderungen anzuschließen. Nachz bem wir hierzu gemeinsam die Erlaubnis des Baters einges bolt und leicht erlangt batten, wurde das Frühstud neben

ber Brude bes Rialto genommen, und beschloffen, ben Bormittag einige Pallafte am großen Canal zu befehen, welche, als lette Bierde alter herrlichkeit, Gemalbe, theils einzeln, theis ganze Sammlungen, aufbewahren. Antonio, bem bie Beiftesftarte feines Baters inwohnte, fprach mit Rube und Unbefangenheit von benjenigen, bie feinen Ahnen gehort hatten, boch ichien es ibn zu bewegen, als er dem Fremblinge in einem der iconften ben Ort, wo er geboren worden, bie Wiege feiner Jugenb, zu zeigen fich vornahm, zumal als ein alter Diener, beffen Borfahren feit funf Menschenaltern als Auffeher barin gewohnt und feinem Baufe mit grofer Treue gebient hatten, feiner ansichtig murbe und ihm unter vielen Thranen bie Band fußte. Indes bezwang ber Jungling feine Ruhrung benm Unblid ber Ballen, bie er nach funf Jahren jum erften Male wieder betrat, und bes Greises, beffen schwache Gestalt und Bartlichkeit ihm feine Rindheit und alle Sufigfeiten berfelben gurudrief. Liebreich und theilnehmend, wie er ift, fragte er ben Alten nach feinem Schidfal ben bem neuen herrn, an bener mitbem Saufe übergegangen mar, nach feinen Ungehörigen, nach ben Leiben feines Alters. Erft als er aus bem Munbe bes Grei= fes auf feine Fragen eine Reibe von Unfallen vernahm, auch, baf fein Entel Giovanni, in fruber Jugend ber Spielgenoß Untonio's, als Solbat in Ungarn an einem Fieber gestorben war, und ihn, ben Grofvater, nun ohne alle Stuge in einem bulflofen Alter zuruckgelaffen batte, überwältigte ben ebelmuthigen Jungling fein ftartes Gefuhl, und er beweinte mit bem alten Pfleger bas frembe und ihm boch fo nahe Unge-3ch hatte um ben Unblick aller Schate venezionischer mach. Maleren ihn nicht langer in biefen Raumen, ber Quelle fo bitterer Erinnerungen, verweilen loffen, und gab beghalb auf, bas Innere bes Pallaftes und feine Bilber zu feben.

Der Pfleger murbe so reichlich, wie nie von Fremben, beschenft, Untonio aber ichnell entführt, um in ber Gonbel feine Fassung wieber zu gewinnen. hat ber Lefer etwas von ber Theilnahme und Reigung gu empfinden angefangen, die mir mein junger Benezianer mehr und mehr einflogte, und wunscht ihr zufolge, ben Ramen feiner Ramilie und alle Berhaltniffe feines Lebens naber ju erfahren; doch habe ich mir felbft bas Gelubbe gethan, bie Chrwurdigkeit und bie Unfalle berfelben nicht badurch zu entweis ben, daß ich fie vor die Augen der Menge binftelle, und fo die Beis ligfeit bes Beerdes verlege, ber mich gaftlich empfangen bat. Unfer Barcarolo war, meinem Auftrage gemäß, eine Beit lang ohne weiteres Biel auf - und abgefahren. 218 Antonio feiner Stimmung wieder machtig geworden, ließ ich am Pallafte Er gehorte bem letten Dogen von Bene-Manin halten. dig, beffen Bermogen bie Reffen burchgebracht haben. lohnt die Mube ihn ju feben wegen einer Madonna von Diefer oft ausschweifenbe Meister bat fich bier gezügelt, und burch vortreffliche Anordnung und bie feinfte Musführung ein Bert bervorgebracht, bas fich ben beften Meisterftuden ber venezianischen Schule bengefellt. Madonna, welche hier einmal ihrem Manne bie Sand auf bie Schulter legt, ift fast raphaelisch. Johannes und Chris ftus fpielen mit einanber. Im Uebrigen liegt ber Pallaft in wilber Berdbung, gleich einem Saufe, in bem bie ausges manberten Bewohner einen Theil bes Gerathes gepactt ober gerftreut gurudgelaffen haben.

Im Pallast Pifani wird, als fast ber einzige Schmuck biefer ehemals reichen und machtigen, jest ganz verarmten Familie, ein vortreffliches Bilb von Paul Caliari gezeigt, Alexander und sein Gefolge, vor bem die durch tiefen Gram gebengte Semahlin bes Darius mit brey Sochtern auf ben in beffen hier treu und geistreich aufgefaßten Zugen nicht ber Mann, welcher seine Reiche gittern gemacht hat, sonbern eher etwas Sinniges und Unentschiebenes sich ausbruckt.

Der Saal, in welchem Tizian arbeitete, enthalt aus feiner frubeften Beit einen heiligen hieronymus, welcher nadenb und in frommen Uebungen verfunten in einer wilben Lanbichaft hauft, wo Thiere, ohne ihn zu beleibigen, fic um bem Betenben wie um einen zu ihnen gehörigen Bewohner ber Bilbnif bewegen und ihren Gefchaften nachgeben. Die Figuren, bie Beichnung find hier noch troden, aber bie Farbung bes Gangen zeugt icon von jener Energie, bie fich in seinen folgenben Beiten entwidelt hat. Frever von ben Keffeln ber alten Art erscheint er im Abonis, welcher fich ben Armen ber Benus entreißt, um auf ber Jagb feinen Tob zu suchen, und in voller Glorie ftrabit feine Runft in amen Mabonnen . einer Magbalene und einer Benus. größere Madonna mit bem Kinde hat die Maria Magdalena als Mabchen neben fich, und die kleinere bas Chriftuskind vor fich fteben. Die Magbalena ift mit einer Energie und Innigfeit ausgeführt, bie habe an Uebertreibung grangt, ohne es zu fenn. Die Farbenmaffen icheinen fich zu verftars ten und auszubreiten, um die Rraft ber Rube, ber Demuth und bas aus ben tiefften Schmerzen fich erhebende Gefühl machtig und groß bargustellen, und bas Bilb verbiente bas fcone Gebicht zu feiner Berberrlichung, welches Marino zu feinem Ruhme gemacht hat, und bas in einer Abschrift barunter bangt.

Die Benus ift bas Portrat einer schönen Frau von farten, aber geistreichen Bugen, wie sie Die Natur noch jeto in bieser Stadt nicht selten hervorbringt, und in der Far-bung unvergleichlich. Um den untern Theil ift sie in einen reichen Shawl brappirt, und hat sich zur Seite gewandt, um

mit Bohlbehagen und bem Ausbrude einer großen Selbst=
zufriedenheit ihr Bild in einem Spiegel zu sehen, ber von
zwey Amorinen gehalten wird. Das Bild hat übrigens
burch eine ihm später von einem ehrsamen Eigenthümer ber Sammlung zugedachte Belleidung gelitten, die man auch
jeto nicht ganz entfernt hat. Leichte Schleyer von dieser
modernen Zuthat ziehen sich noch jeto über die reizende Ses
stalt hin.

Much ift ein Engel, ber einen Rnaben, beffen ichone Unschuld etwas fehr Rührenbes bat, beschütt, aus feiner guten Beit hier zu feben; bann eine Reihe Bilber, wo ben Greis mit ber Kraft und Fulle bes Geiftes auch bas Licht ber Augen allmablig verließ, mahrent fein innerer Trieb zu malen in feiner gangen Starte bestanb? Er ftarb im 99ften Sabre an ber Deft, und die Benegianer fagen fchergend, er murbe noch leben, wenn ihn bie Seuche nicht meg-Man fieht ihn im Satyr und Faun, im gerafft batte. - Chriftus und Beronifa, im Chriftus mit ber Beltfugel, befonbere in biefem, noch in einzelnen Schlaglichtern leuchten, bis bie bunklen Schatten fich über feinen von Gegern zerrif= fenen Prometheus und über feinen G. Gebaftian, vor beffen Bollenbung er geftorben ift, ausbreiten. Diefes fein lets tes Bilb gerfließt in harten Farbenmaffen, wie ein Bergros Berungeglas, nabe gehalten, fie an einer guten Geftalt ger= fest, und ber vorbem große Geift entwich, ohne bag ihm mehr moglich mar fie ju jener Lebendigkeit und Frische gu verbinden, welche feine beften Berte mit unverganglicher Glorie umstrahlen.

Noch find andere schähbare Bilber von Bonifazio, eine Madonna des altern Palma von startem und lebendigem Coslorit, eine Madonna, mit ber das Christuskind spielt, von Giam Bellini, ein am Kreuz hangendes und von drey Engeln

beklagtes Christuskind von Pabovanino, und besonbers ein vortrefflicher Apollo, fingend und mit Mantel über die rechte Schulter brapirt, von Giovanni Contarini, einem ausgezeichneten Maler, ben man ebenfalls nur in Benebig nach feinem Berthe ichagen lernt. Jener Pabovanino, eigents lich Aleffandro Barottari von Padova, gehort in die Beit ber ichon finkenden Runft nach Tigian, und bie Manier, in welche fie ausartete, zeigt fich schon bier und ba in feinen Berten; boch erhebt er fich in manchen Bilbern zu ber Sobe einer vollendeten Runft. Sein bestes Bert, ein vom Abler emporgetragener Ganymeb, ift im Pallaft Giuftiniani alle Becchere. Bir maren wegen ber Untiquitaten babin gegan= gen, und fanden die jum Theil ichatbaren Refte bes bilbenben Alterthums in einem ganz schmucklosen Saale aufgestellt, an ber hintern Band aber jenes, auch bem Guido Reni, wiewohl falfchlich, bengelegte Bild. Der Jungling ift von einer überirdischen Schonheit um ben Leib und um bas mehr finnvolle Behmuth, als Beiterkeit ausbrudenbe Angesicht umftrahlt, hat seinen rechten Urm unter bem Balse bes ae= waltigen Ablers, ber ihn emportragt, heraufgeschlungen. und feinen linken Schenkel über bas feberreiche breite Bein bes Thieres erhoben, mabrent ber rechte fren berabhangt. Durch eine folche finnreiche Anordnung hat ber Runftler nicht nur biefes gewonnen, bag bie ganze jugenbliche Gestalt fich ber Lange nach in ihrer vollen Schonheit ausbreiten und ents wideln kann, sondern auch, daß die Entführung durch ben Raubvogel ohne alle Berletung ober Gefahr und 3mang geschieht, indem ber Jungling, in bas Gefieber feines gewaltigen Tragers bequem gurudgelegt, wie auf einem weichen Bette emporzuschweben scheint. Auch ift bie Behandlung, bie Farbung überaus fein und reinlich ausgeführt.

Der Morgen bes folgenben Tages war wieber ben Antis I.

ten auf der Bibliothek gewidmet. Die noch übrigen Stunden wunschte ich zu benußen, um mit Antonio die historischen und christlichen Gemälde des Dogenpallastes zu sehen, zumal da mein Begleiter mir unter den dort durch die einheimische Kunst verherrlichten Helben und Staatsmannern mehrere seisner Borfahren und beren Angehörige zeigen konnte, und mir als eine lebendige Fortsehung und Ernenerung jener von dem Strome der Geschichte dahlugetragenen Namen zur Seite ging, blühend in frischer und lebensvoller Jugend, wie siesim heitern Leben der Kunst.

Der Palazzo Ducale, welcher fich bem herantretenben rechts an bie G. Markuskirche anschließt, erstrecht fein vorberes Gebaube, die gothischen Bogengange, in zwen Stoden, als Unterlage ber großen, von wenig Tenftern unterbrochenen Mauern gegen Guben bin nach bem Molo und bem Meere. Eine gothische, mit allegorischen Bildsaulen geschmudte Pforte leitet burch eine ziemlich buntle Salle, in welcher bie offentlichen Schreiber bem bes Schreibens unkundigen Publi= cum hinter Pulten ihre eble Runft zu beiden Seiten feil bieten, in ben Sof, ber in einer langen Folge ber Beiten allmählich entstanden und erneuert ift, und in den einzelnen Flügeln alle Arten von Baukunft vereinigt barftellt. In der Mitte halt er eine Cifterne, ber es fast nie an flarem und frischem Baf-Der ganze Sof namlich ift unter bem Pflafter fer gebricht. auf 12 Schuhe mit feinem Sand angefüllt, welcher zur Regenzeit von Feuchtigkeit geschwangert wird, und biefe nun unablaffig, wie eine lebendige Quelle, in die Cifterne, als ben einzigen Ausgang, ber ihr offen ift, burchfickern lagt. ähnlicher Beise find auch andere Sofe eingerichtet, beren Brunnen in ihrer Mitte ein reines und trinkbares Wasser burchsidern, um ben ganglichen Mangel an Quellmaffer zu erfeten, bem bie Lagunen unterworfen find; boch feiner hat

bie Vorzüge bes Brunnens im Dogenpallast. Im Sofe, bem Eingange gegenüber, gelangt man nach ber Marmor= treppe ber Riesen (Scala de' Giganti). Sie wird fo genannt von den halbkoloffalen Marmorbilbern bes Mars und bes Nep= tun, welche man durch Sansovino hat machen lassen, und als Bezeichnung ber herrschaft ju gand und Baffer, neben bie hochsten Stufen bes Aufganges gestellt hat. Beibe find me= ber in ber Erfindung, noch in ber Ausführung bes Ruhmes wurdig, den fich Sansovino burch andere Berke in dieser Runft erworben hat. Mars fteht fteif auf gleichen gugen, baben ftark zur Seite gewandt, als wollte er an einer Schaukel ziehen ober eine Schleuber handhaben, und Neptun zeigt fich als ein gramlicher Alter, ben es verbrießt, aus feinen Meereswellen hierher auf bas Trodne gebannt zu fenn. ift als ob biefe frubern Meister aus ihrem Elemente traten, wenn fie etwas Mythologisches barftellen follen, und felten gelingt ihnen hierin etwas mehr als Mittelmäßiges, ungeachtet bas Alterthum ichon zu ihrer Beit in vielen ichonen Bilbern zu ihnen sprach. Bu bem zweyten Stocke führt unter andern die goldene Treppe (Scala d'oro), so genannt von ben reichen Bergolbungen in ihren Gewolben.

Sie ist mit vieler Zierlichkeit geschmudt, und besonders sind die Arabesten ber Pilaster mit größter Mannichfaltigsteit und Feinheit in Marmor ausgeführt. Ueber sie hinauf gelangt man in einen Borsaal, in welchem man durch das Deckengemalbe von Tintoretto festgehalten wird, wo die Gesrechtigkeit dem Doge Priuli Schwert und Wage übergiebt. In den Eden sind an demselben vier wunderschöne Knaben gemalt. Die Decken dieses und der folgenden Zimmer sind mit starkvergoldetem Getäsel verziert, zwischen dem, wie in großen und reichgeschmuckten Rahmen, die Delgemalde eingespannt sind. Der Vorsaal führt in den Saal der vier

Pforten (Sala delle quattro porte), welche ihn mit bem Saal bes Anti-Collegio und bahinter bes Collegio, bann mit ber Sala del Senato und del Consiglio de' Dieci in Berbin-bung setzen. Hauptsächlich in biesen vier Galen wird man mit bem großen politisch religiösen Charakter bekannt, welschen die venezianische Maleren im Dienste bes Freystaates ben Darstellung seiner Ansichten, Gesinmungen und Thaten ansgenommen hat.

Schon ber Theil bes alten Dogenpallastes, welcher im Sahre 1576 burch eine Feuersbrunft gerftort marb, ift mit folden Gemalben ber alteften venezianischen Meifter, von ben Bivarini's bis zu ben bren Bellini's, geschmudt gewesen. Rach jener unglucklichen Katastrophe, welche bie altvenezianische Schule ihres größten und reichsten Schmudes beraubt hat, wurde ber Pallaft mit großer Pracht wieder aufgebaut, und ba ber Geift bes Staates fich auch in jener großartigen Benutung ber Maleren fur feinen Ruhm gleich blieb, fiel bas Gefchaft, ihn in abnlicher Beife auszuschmuden, ben Malern der neuen Schule feit Tigian anheim. Alle Banbe ber genannten Sale find mit ihren Berten , zum Theil von er= staunlichen Maaßen, und von ben besten Meistern ausgeführt, überzogen, so daß nur Plat gelassen ist für die Leisten, welche fie schirmen und trennen. Man fieht bier, wie bie Runft mit ber Runft wetteifert, und bie berühmteffen Manner, jum Theil bie Saupter und heerführer ber Maleren, ihre außersten Rrafte baran gefett haben, in biesen wurdigen Hallen bem Ruhme bes Waterlandes, und zugleich ihrer eiges nen Unfterblichkeit, bas Befte, beffen fie fabig waren, bervorzubringen.

Gleich in ber Sala delle quattro porte funbigt fich ber Seift an, welcher in biefen Sallen, bie nach Untergang bes politischen Lebens Beiligthumer ber Aunft geblieben find,

schafft und waltet. In einem großen Bilbe von Tigian liegt ein Doge vor bem Glauben (La Fede) auf ben Anieen, welcher ibm als Jungfrau in einem himmlischen Glanze, Rreug und Relch in ben Sanben, entgegenschwebt. eines fo großen Bertes nicht unwurbige Seitenftud von Contarini bat ebenfalls einen Doge (Morino Grimani) anbetend vor ber Madonna, welche von Marfus und andern Beiligen umgeben ift. Daneben zeigt bie Schlacht ber Benezianer ben Berona, von Contarini, ein großes Getummel, besonders um eine gerftorte Brude, und ein anderes Bild von Carlo Caliari, ben Ginfluß ber Republit auf bas Der Doge Cicogna fist zwischen zwen per= Morgenland. fischen Gefanbten, benen er Aubienz ertheilt, mahrend im Bordergrunde die koftbaren Geschenke ber Morgenlander ausgebreitet werben.

Das Anticollegio, als Vorzimmer ber Sala del Collegio, ift hauptfächlich mythischen Stoffen gewidmet, unter benen ber Raub ber Europa, welche von ihren Gespielinnen eben auf ben Stier gehoben wird, hervorleuchtet.

In der Sala del Collegio selbst, um die schönen Bilder von Paolo Veronese, Carlo Caliari u. A. nicht zu erwähenen, prangt über der Thur ein Bild von Aintoretto, in welchem der Doge Andreas Gritti vor der Madonne steht, mit der Rechten in den Saal hinabdeutend, als ob er ihrer Leitung die Berathung in demselben empsehlen wollte. Die ehrwurdige Miene des Greises, der Ausbruck einer eben so großen Sanstmuth, als Beisheit, von dem sein mildes Ansgesicht verklart ist, haben etwas erstaunlich Rührendes und Ergreisendes. Bilder dieser Art sind es, wo man jene Meisster wahrhaft bewundern lernt.

Dem beschriebenen Bilbe gegenüber, im Grunde bes Saales über bem Throne, ift ber Beiland in einer Glorie,

umgeben von dem Glauben, von Benetia und ber heil. Giuffina. Bor ihm betet Sebastiano Berniero, General der Republik, der eben nach dem großen Siege ben Cuozolari zurückgekehrt ist; der Proveditor Agostino Barberigo, welscher in der Schlacht geblieben war, ist auch auf dem Bilde, aber als ein Unsterblicher schon in die himmlische Gesellschaft ausgenommen.

Der Saal bes Senates ift in feiner alten Ginrichtung mit ben zierlich geschnitten und gebraunten Gigen ber Genatoren beiber Seiten, und bem Throne bes Doge im Grunbe, welcher von ben Sigen fur ben Rath ber Behne umgeben ift, unverandert erhalten worben. Er ift mit Gemalben von Tintoretto, Jacob Palmo, Marco Becellio, Unbrea Bicentino und A. Aliense an ben vier Banben und an ber Dede angefüllt, unter benen ich bie Bahl bes . D. Lorenzo Giuftiniani jum Patriarchen von Benedig, von Marco Be-Es ftellt bas Innere einer Rirche vor, cellio auszeichne. bie von ber mablenden Geiftlichkeit erfullt ift. Eine Allego= rie von Tintoretto zeigt bie Liga ber Machte gegen Benebig, welche au Cambran geschloffen wurde, unter ben Symbolen ber Thiere, welche bieselben im Schilbe fuhren, und gegenüber Benetia, die einen ungeheuren Lowen gegen die Be= stien lokläßt, ber stark genug ist, um' sie alle verschlingen zu können.

Diesem Saale gegenüber liegt bie Sala del Consiglio di Dieci, auf eine überraschende Art burch bren Gemalbe ausgefüllt, ungeachtet er wenigstens 60 Schuh lang, und 40 breit ist.

Da die Bilber nur bis gegen die Mitte ber Wand herabsgehen, damit Raum fur die Site der Zehne übrig bliebe, auch oben mit einem schonen Fries mannichfaltig gruppirter Kinder eingefaßt find, so hat ihre Breite ein geringes Berhaltniß ges

gen ihre Lange, und fie laufen wie breite Friesen um ben Saal Den hintergrund nimmt bie Unbetung ber Magier von Aliense ein; biesem rechts breitet fich eine reiche Darftellung von Leandro Baffano aus, der Doge Sebastiano Ziani nach seinem Siege über den Kaiser Friedrich Barbarossa heim= kehrend, und von seinem Bundesgenoffen, bem Papft Aler= ander dem dritten feierlich eingeholt. Auf der linken Band ift ber Congres von Bologna, im Jahr 1529 vom Raifer Rarl V. und bem Papft Clemens VII. burch Bermittelung ber Benegianer gu Stante gebracht, und bestimmt, ben Frieben von Stalien zu befestigen. Die beiben Monarchen figen unter Einem Thronhimmel, ber Raifer bem Papfte gur Linten, bann zu beiden Seiten ein großes Gefolge von Rathen, Carbinalen und Rittern ausgebreitet, ein Werk bes Marco Man konnte ein langes Studium nur aus ben Becellio. Ropfen biefer großen historischen Composition machen, bie obne Ausnahme bebeutsam, jum Theil von außerorbentlis der Araft und mannlicher Schonheit find.

Diese Berbindungen von Salen, in benen die politischen und kirchlichen. Gematte mit Allegorien und Mythologischem gemischt sind, bilden, so reich und groß sie auch gedacht und ausgeführt sind, erst die Halfte, und selbst die kleinere von dem Local, was in diesem Pallast die Maleren der Benezianer zu einem unvergänglichen Heiligthum der Kunst umschuf. Eine andere Stiege leitet zu dem prachtvollen Saal dell maggiore Consiglio, der 154 venezianische Fuß lang, 74 breit ist, und jeho als Hauptsaal der Bibliothek dient. Er ist durch ein Zwischenzimmer mit dem fast gleich großen Saal dello Scrutinio in Berbindung gebracht, den man jeho zu gleichem Gebrauch einrichtet. Auch hier sind Wande und Decken mit Delgemalden der venezianischen Schule. so ganz überzogen, daß nur für die sie einfassenden Rahmen und für die vergoldes

ten Bergierungen an ber Dede Baum gelaffen ift. fer und allegorischer Borftellungen find hier nur einige; bagegen tritt bie Geschichte ber Benegianer, ihre berühmten Thaten in den Kreuzzügen, die Eroberung von Tyrns, von Conftantinopel, ihre Kriege mit bem Raifer Friedrich Barbaroffa, mit ben italienifchen Republifen und ben Staaten von Dalmatien, in großen Bilbern auf, und mancher Krieg ift in einem ganzen Epos von Bilbern bargestellt, besonders jener für Benedig glorreiche, wo fie bas Oberhaupt ber Rirche, Papft Mer. III., welcher in ihren Ribftern Schut gefucht hatte, gegen ben gewaltigen Barbaroffa fcbirmten, und diefen babin brachten, bag er, fo lautet bie venezianische Sage, ber bie Maler folgten, ben Papft fußfällig um Frieden bat, und biefer magen konnte, ihm ben guß auf ben gebeugten Raden gu fegen, mit ben Borten Chrifti: "Du wirft beinen Fuß auf Schlangen und Ottern feten." Da habe ber Raifer geantwortet: " Nicht bir ift es gefagt, fonbern bem Petrus," und der Papft, ihm ben Naden noch ftarter tretend, erwiebert: "Mir ift es gefagt worden und bem Petrus" (et mihi dictum est et Petro). Go wird biefer Borgang, ben viele und gleichzeitige Geschichtschreiber ergablen, noch jego Andere übergehen ihn in Benedig erzählt und geglaubt. mit Stillschweigen ober wibersprechen ihm, offenbar mit Recht. Denn Niemand wird hier eine republic anifche Gage verkennen, eine Schmach und Demuthigung monarch i = fcher Burbe, welche ber Papftweber gewagt, noch biefer Rais fer ertragen ober vergeben batte. Als Raifer Sofeph ber 3meys te ben Saal besuchte, war bas Bilb, welches biefe Scene barftellt, wegen feines Inhalts berbangt. Doch begehrte er es zu fehen, und nachdem ihm Alles erklart worden, und er es genan betrachtet hatte, foll er gesagt haben: 3ch weiß nicht, ob es mahr ift; so viel aber weiß ich, baß bie Beiten vor=

receinstant ner seitungung nun ere unternehmenden Geift des Wirken: ben, welcher bas alte Benebig Es wurde hier an Raum geb: aufzuführen und zu beschreiben; reicht hin, um bie Bestimmung, m. zu wurdigen. Wie in Insbruck Maximilians des Ersten die bilde: lung ber großen Manner berchrif bern berufen, und ein Felb ber bas nur bie Kleinheit der Nac Berrichers beschränken konnte. ähnlichem 3weck auserkoren, u niß, welches in Italien Maler politische, geeignet burch bie g Ruhmes und seiner Berherr! , wirken, als bas andere. war es vorbehalten, die in kunft burch bie Berbinbung j

kunst es vorveyatten, die in kunst durch die Verbindung sie im Alterthum bewegten, ein Vorzug, den in diesem

mit ihr theilt, eine Berherrlichung burch bie Runft, die ihr ebenfalls allein zu Theil geworben ift.

Nicht ohne Unruhe fann man benten, bag ben ber Berlegung fo vieler offentlichen Beborben und ihrer Bureau's in ben Dogenpallast bas Unglud von 1576 sich wiederhos len, und auch biefen Ruhm ber venezianischen Malerschulen feit Tigian vernichten fann. "Noch eine Gefahr, bie uns bebroht"! fagte Antonio feufzend, ale mir, im Gefprach hier= über auf ben S. Markusplag zurückamen. Diese Gefahr ift gludlich abgewendet, gur guter Borbedeutung. Der Raifer, unterrichtet von berfelben, ale furz barauf ein Brand in einem Bimmer ber Beborben ausgebrochen und mit Mube ge= loscht worden war, hat hierauf befohlen, bag bie Behorden aus biefem Gebaube verlegt, und baffelbe baburch gegen ein folches Unglud geschutt werben follte. Mein Begleiter hatte ben ben vielfachen Unregungen, welche feine Liebe zum Baterlande und die Erinnerung an ruhmpolle Borfahren in diefen Sallen gefunden, mehr noch, als ich, ber Ermubung und Unftrengung bes Umbergiebens, Sebens und Luffaffens vergeffen; boch erblickten wir beibe mit Kreuden den hintern Speifesaal, ber uns jego endlich empfing, und in bem wir uns beym Mahle über bie Einbrude und bie Bebeutfamfeit befonders ber Gemalbe im Dogenpallaft unterhielten: "Mir," fo fagte ber Sungling unter Underem, gereichen fie auf wunderbare Beisezur Berubigung und Lauterung meiner Gefühle. Nicht nur Ginmal has be ich, wenn mir bie Noth ber auten Eltern bas Berg beflemmte, in biesen Salen Eroft gesucht und gefunden. Auch auf ben Gefichtern biefer ehrwurdigen Bater haben Gorgen und Bekummernisse ihre beutlichen Spuren aufgebruckt; aber ber Ausbruck inniger Ruhe baneben und innerer, wahrer Frommigfeit zeigt, bag fie ihren Untheil an ben allgemeinen Befummernissen des menschlichen Geschlechtes mit Standhaftig-

feit und Ergebung getragen haben. Uns haben sie einen anberen Rampf gurudgelaffen, ben ichweren Rampf mit ber Urmuth und fast ben einzigen, in welchem nach bem Untergang bes Baterlandes uns vergonnt ift, die feste und lautere Gefinnung ber Alten und ben Reft ihrer Tugenben, ber uns vielleicht übrig geblieben, zu bewähren und mannlich zu schirmen. Blide mich nicht mit folder Betrubnig an, mein theus Diele Genoffen meines Standes find zwar in rer Freund. ibm erlegen, und baben ben Rubm ihres Namens in Schmach Unferer Familie jeboch, ich fann es mit Stoly fabearaben. gen, ift jener Rampf eine Schule ber Lauterung und ber inneren Bufriebenheit geworden, und jego, wo bes Baters fluge Thatigfeit bie meiften Schwierigfeiten überwunden bat, blide ich, in vielen Sallen ein Theilnehmer feiner Arbeiten, mit eben ber Gelbstaufriebenheit auf unsere Siege gurud, mit welcher jene ehrenwerthen Altvordern bort in ben Bilbern fich ber gewonnenen Schlachten ju Baffer und ju Land, ber besiegten Bolfer und eroberten Stabte mogen erinnert haben. Bir baben uns felbft, bie Borurtheile unferer Geburt und jene ehrgeitigen Einbildungen ber Berabgekommenen, bie Quellen ihrer Roth und Berderbniß, besiegt, die Ehre und Selbstftandigfeit gerettet, und treten mit berfelben Unbefcoltenbeit in bie gluckliche Berborgenbeit bes burgerlichen Stanbes gurud, mit welcher, fagt man, bie Borfahren unferes Saufes vor achthundert Sahren ausihm bervorgegangen find."

Nach Tische gingen wir über ben Molo gegen die offentslichen Garten hinauf, um spater in ber Nahe bes Arsenals bie Familie eines Kausmannes aufzusuchen, in bessen Sause wir die Eltern und Geschwister Antonio's finden, und ben Abend gemeinsam zubringen sollten. Auf bem Molo stellten wir uns in einen Kreis von Bolt, den ein Erzähler um sich versammelt hatte und burch den Zauber seiner Bereds

famteit feftbielt. Belde ausbrudevolle Gefichter unter biefer meift aus ber nieberen Claffe zusammengefetten Menge! Sener altere Gondoliere voll Energie und Leben, wie aus ben Bilbern bes Paolo Caliari und Marco Becellio in bem eben beschriebenen Saale geschnitten, Diefer jungere, unsaubere Matrosenknecht, an feinen und sinnigen Zügen ein wahrhaft attisches Geficht, ein Merkuriustopf, bort ein Knabe fast in Lumpen, und boch von einer Schonheit, einem geuer und Leben bes Gefichtes, welche burch bie Durftigkeit feines Inauges eher erhobt, als geschwächt schienen, und jene weiblie chen Gestalten hier und in ben Riechen, als ob unter ihnen bie alten Benezianer ihre Magbalenen, ihre Samaritanerin, felbft ihre Benus und Madonna, gewählt hatten. also bie Natur, welche fie umgab, bie ben jenen vortreffli= chen Meiftern, wie bie griechische ben ben Griechen, die Grundlage und ben Gehalt ihrer Runft bilbete; bie Art geiftreicher Auffassung und Behandlung aber bildet den Charafter und bas Berbienft bes Gingelnen.

Der größte Theil des Boltes ift freylich auch hier vom Elend angegriffen, das die Gestalt verdirbt. Es leben viele, die sich das ganze Jahr von etwas. Brod und Wein nahren, und Warmes nur dann über die Lippen bringen, wenn sie sich für einen Liar oder Heller ein Stud gebratenen Kurbisses taufen, der an allen Eden für diesen Preis ausgerufen wird. Der wohlgenährte Theil des Boltes ist fast ohne Ausnahme bedeutsam und wohl gestaltet, der Bornehmere aber häusig wie zu einer allgemeinen Verstachung verdammt; doch bleiben ihm die großen dunkeln Augen, und die meist schon gebildete Stirn und Nase, hinter welche das Auge tief zurücktritt, die vollen Lippen und das reiche, aber kurze Kinn.

Unter einem nahestehenben Erobelfram meist unnüger Buscher fah ich einen kleinen alten Horatius liegen. Dir war

schon, als mein bartloser Curius ober Cato eine so schone Probe seiner heroischen Lebensweisheit in ben eben anges sührten Reben ablegte, trot aller außern Berschiedenheit der Ofellius in den Sermonen des römischen Dichters eingefallen, und da die Stimmung des Antonio, in Folge der außeren Eindrücke, besonders von diesem Morgen in der Wohnung seiner Vorsahren, noch immer nicht in die gewohnte rubige Heiterteit ganz zurückging, beschloß ich, ihm mit dem Horatius halb im Scherze zu Hulfe zu kommen. Soll ich Dir Dein und Deines Vaters Schendild zeigen? fragte ich ihn. "— Allerdings, und wo? —" Hierzu müssen wir eine hier angelegte Gondel besteigen. Ich trag'es in der Tasche, antworkete ich, indem ich das um eine Kleinigkeit gekauste Buch zu mir steckte, und will dir dort, wo wir allein und ungestört sind, es Zug für Zug nachweisen.

Bir budten in bas fleine und bequeme Behaltnif, gaben bem Gonbolier bie Richtung über bie offentlichen Garten binaus, und mehr liegend als figend auf ben schwellenben, mit fcmarzem Saffian aberzogenen Polkern, geschautelt in fanfter Sahrt auf ber platichernben Rluth, lafen wir gemeinfam bas fcone Gebicht, bie britte Unterrebung bes awepten Buches, ich jum erften Dale einen lateinischen Dichter in Italien, feinem Baterlande, und als ob meine Bestimmung, bie Jugend zu ihrem Berftandniß anzuleiten, mich über bie Alpen begleitet hatte, fette ich mich ihr gemaß auf eine mir eben fo neue als erfreuliche Art in Thatigfeit. 3ch erlauterte meinem jungen italienischen Buborer, ber bes Boratius Germonen noch nicht tannte, bie Lage und bie Gesinnung bes barin geschilberten waderen gandmannes, ber burch bie Katastrophe bes romis fchen Frenftaates fein vaterliches Erbe verloren hat und fich nun auf bemfelben als Pachter auf frembem Gigenthum burch Arbeit nahrt, ohne befihalb feiner Beiterkeit verluftig ju ge-

ben. benn mas er verlor, achtet er als untergeordnet fur bie Gludfeeligfeit, und findet biefe in einem auf ruftige Thatig= feit und Unbescholtenheit gegrundeten Frohfinn. Das Schidfal und die Gefinnung bes Ser Domenico und feiner Kinder ftrablte aus biefem fast zwentaufenbidhrigen Spiegel in ben Sauptzügen mit überrafchenber Babrheit gurud. neben mich gelagert und iber mich gebogen , um mit mir gu= gleich in bem fleinen Buche ju lefen, folgte ben Erdeterungen und ber Rede bes Dichters mit ber großten Freude und Aufmerkfamkeit, oft meinen Worten guvoreilend, ahnend, mas folate, weiter ausführend, was er gefaßt hatte, und in ber Lebenbigfeit und bem Fewer feiner Mugen, in bem Musbrude feines feelenvollen Gefichtes jeben Bebanten und jebes Gefühl bes Dichters erneuernd und wiederspiegelnd; und als wir zu Enbe maren, mußte er auch ichon bie Sauptftellen aus bem Gebachtniß zu wiederholen. 3ch habe frater noch manche Gelegenheit gehabt, ben Anaben und Junglingen biefes Lanbes abnliches Reuer und biefelbe Raschheit ber Unficht, bes Auffaffens, fo wie gleiche gulle ber Empfindung bemm Lefen ber alten lateinischen Nationalbichter wiederzufinden, wenn fie auf gehörige Beise zum Berftandniß bes ihnen Berborgen= gebliebenen geleitet wurden. Deffen ermahne ich hier, weil ich mir vorgenommen habe, alle, auch untergeordnete Erfcheis nungen aufzuzeichnen, welche bie Bortrefflichkeit, ben Reich= thum und ben Geift ber italienischen Ratur fennen lehren. Diefe Borguge merben jeboch meift nur in ben jungen Sahren noch ungeschwächt angetroffen, wo biefe von ben Folgen folechten Unterrichts und trodner geistiger Pflege noch nicht vorkommen und noch nicht von bem geistigen und fittlichen Berderben, welches besonders die bohern Stanbe brudt, heimgesucht finb. Dagegen gebent' ich wenig von ben italienifchen Schulen zu berichten, obwohl vielleicht man-

der Lefer von mir gerabe wegen meines Stanbes und mei= ner Berhaltniffe hieruber Aussuhrliches erwartet. hab' ich nicht unterlaffen, auf ben offentlichen Unterricht ber Bugend in wissenschaftlichen Dingen auch hier überall, wo es moglich war, meine Aufmerksamkeit zu lenken; aber was ich bavon in ben Schulen gesehen und erfahren, bietet teinen Stoff zu belehrenben Mittheilungen. Alles bewegt fich in veralteten Formen und ift auf ben nachften Bedarf berechnet, außer baß ein wiewol beschranttes Stubium bes Lateinis fchen noch einige Refte beffen bewahrt, mas ehebem Sumanitat als ber Inbegriff menschlicher Bilbung burch bas clafe fische Alterthum genannt wurbe. Durch Mangelhaftigkeit und Ginseitigkeit bes Unterrichts geschieht es hauptfachlich, bag biefe gahlreiche und hoffnungevolle Jugend bes reichen Erbtheiles, welches fie von ber Borfehung erhielt, großen Theils verluftig geht. Ausnahmen find naturlich auch hier, aben leiber zu wenige, als bag burch fie biefes allgemeine Unbeil konnte geanbert werben.

Bir kamen in ben offentlichen Garten eben an, als bie Some sich hinter Benedig verbarg, und man von dieser weit vorspringenden Erdzunge die große und erhabene Aussicht über die an dem breiten Basserbusen weit ausgebreitete Stadt und ihre Herrlichkeit in ganzer Fülle und überschwänglicher Schönheit genoß. Noch lange hielt uns dieses erhabene Schauspiel fest, und Antonio rief stolz: giebt es eine andere Stadt wie meine Vaterstadt? befriediget, als ich ihm verzsicherte, daß weder Paris, noch London von ihren Brücken, welche die größten Ansichten gewährten, etwas an Größe und Erhabenheit diesem Vergleichbares auszuweisen hatten. Von hier zogen wir durch die Einsamkeit des Gartens in seinen stillen Gängen unter lebendigen Gesprächen, in denen die Wißbegierde Antonio's, wie von Neuem ausgeregt, mit steis

gendem Drange nach Allem fragte und forschte, was unser glücklich zu preisendes Baterland einem lehrbegierigen Jüngsling an Mitteln und Anstalten der Bildung darbietet. Er faßte schon jego den Entschluß, seine früher begonnenen Studien unsserer Sprache mit neuem Eiser wieder aufzunehmen, und wenn seine Berhältnisse sertsühren sich glücklich zu entwickeln, selbst nach Deutschland zu kommen, und auf unseren besten Universsitäten die Bollendung seiner Bildung zu suchen; ein Unterznehmen, welches ben seinem reichen, nach Kenntnissen und Pstege durstigen Geiste vom glücksichsten Erfolge gekrönt werden wurde.

Wir kamen endlich aus ben Garten in bem Sause bes Raufmanns an, wo wir bie beiben Familien icon benfam= men fanben, bie uns feit einer Stunde erwartet batten. Der Raufmann mar berfelbe, mit bem wir bie Reife von Bogen nach Berona gemacht hatten. In Benebig hatte ich ihn wieber aufgesucht und ben ihm Ger Domenico und feine Familie kennen gelernt. Auch bier wurde ich als Freund bes Saufes empfangen; aber Ger Domenico fagte fchergenb, als er mich mit Untonio eintreten fab: "En, Ger Freberico, Sie verberben mir biefen Jungen gang und gar (questo ragazzo), benn feit er mit Ihnen geht, fommt er nirgend mehr gur rechten Beit." Ey, Ger Domenico, war die Untwort, mas foll bas werben, wenn ich Ihe nen unsern Jungling (il nostro giovinetto) erft auf Mos. nate und Sahre entführe, ba Sie jest ichon über eine balbe Stunde Bergug ungebulbig werben? 3m Ernft, wiffen Sie, baß er bereit ift, mir ber Bilbung wegen fogar nach Deutschland zu folgen ? "Das fieht ihm ahnlich," sagte Dos menico lacheind, indem er feinem Sohne bas glangend fcmarge Saar an ber Stirne jurudftrich und auf feinem Auge rubte, bas bem vaterlichen Blide mit unaussprechli=

der Sußigkeit ber Liebe begegnete. Aber, mein theurer Sohn (caro mio figlio), fagte, und zwar zu mir, Donna Barbara, eben weil wir ben Antonio bald auf langere Beit verlieren, follen Sie ibn jest uns nicht um eine Stunde langer porenthalten, ale es bedungen mar. Sie Recht, Signora, und es foll nicht mehr gescheben, entgegnete ich ibr, jugleich erfreut und gerührt über bie Bertraulichkeit ber Unrede und bie Gefühle ber Großmutter, ber vielleicht bestimmt mar, nach ber bevorftebenben Erennung ihren "fußen Antonello," ber, wie fie fagte. fie auch im Traume nicht verlaffe, nicht wieder zu feben. Das Gefprach manbte fich fofort auf basjenige, mas wir gefehen, gelefen und verhandelt batten, und wurde mit allgemeiner Theilnahme geführt. Mich zog nachft Untonio in ber Gefellschaft Niemand mehr an, als Donna Barbara mit ihrer tiefen Liebe gegen ihren Enkel, welche fich burch bas Lob bes Junglinge, bas ich feinen Fabigfeiten, feinen Renntniffen und feiner Gemuthsart mit vollem Bergen zollte, noch mehr entzündete, und mir am Ende ihr ganzes Bertrauen zuwendete. In biefem erzählte fie mir auch, daß fie alle Refte ihres fruberen Befiges, und wo fich irgend ein Rleinod von einiger Bedeutung noch auffinde, biefes mit Freuden auf ben Antonello, besonders aber auf seine Rleis Salten Sie, fagte die gute Großmutter, bung menbe. meinem Alter biese Schwachheit ju gut; aber ich glaube in Antonello nur bann ben letten Enkel von Dogen, Abonivaten und Proveditoren ju feben, wenn ich ihn gleich, ben noch Beguterten feines Stanbes, .in feinen, ihm gemogen Aleis Und fagen Sie felbst, ist er nicht jedes bern erblice. Schmudes murbig, biefer Jungling, welcher jego bie fconfte Blume ber venezianischen Jugend ift, und unter gunftigen Berhaltniffen der Stolz und die Bierde feines Baterlandes L 14

feyn, die Reihe jener fürstlichen Saupter seines Hauses so glanzend, wie irgend einer, fortsetzen wurde? Doch es sind die Tage der Sorge über und gekommen, und ich danke es der gludseligen Mutter Gottes und dem S. Antonio von Padua, daß sie nach dem Untergange irdischer Hoheit ihm boch die innern Vorzüge seines Geschlechtes bewahrt haben, welche auch auf dem dunkeln Pfade, der ihm zu gehen bestimmt ist, ihm leuchten werden. Antonio hatte sich indeß ihr zur Seite gesetzt, und gab unserem Gespräche eine ans dere Richtung.

Die Einrichtung im Hause und Leben bes Kaufmannes war durchaus alterthumlich, wie in den meisten Häusern bes Mittelftandes in Benedig, sein Benehmen offen und sicher, seine Familie blühend und zahlreich. Die lautere Freundschaft der Alten, die Vertraulichkeit der Jungen ließen bald vermuthen, daß die Verhältnisse zwischen beiden wurz bigen Häusern sich mit der Zeit noch durch andere Bande versschlingen wurden.

Für den folgenden Tag wurde beschlossen, daß nach Tifche (benn fruh hatte ich auf ber Bibliothet zu arbeiten) Untonio und feine Schwefter mich in ben Pallaft Manfrin und bie Rirche S. Maria bei Frari begleiten follten. bolte gur bestimmten Stunde bie lieben Geschwifter in ber Gondel ab, und fab mit ihnen in bem genannten Palafte bie reichste Sammlung von Gemalben, welche Benedig nach ber Atabemie besigt. Der Bater bes jungen Mannes, welchem fie jeto gehört, hatte in den letten Zeiten der Republik durch Tabaksmonopol fein Bermögen, und mit bem Gelbe die Kunftliebe erworben, die ihn zur Sammlung dieser Bilber bewog, unter benen zwischen vielen unbedeutenben eine beträchtliche Bahl Werke vom erften Range hervorleuchten. Im erften Bimmer find besonders -alte, Bilber von Bonconfigli, von

Gian Bellini eine Mabonna mit S. Katharina und S. Helena, die das Kreuz trägt, und ein ausnehmend schönes Bild von Giorgione, eine Frau mit der Zither.

Im zweyten ist von Guido Apollo, ber auf einer Geige muficirt; von Julio Romano find mehrere mythologische Bilber, beren Schonheit von brey in Ginem Bilbe vereinigten Ropfen bes Giorgione, welche zu feinen beften geboren und mit ben vorzüglichsten von Tizian wetteifern, uberftrahlt wird, eben fo burch ein wundermurbiges Bildnif bes Ariosto von Tizian und durch das Bildniß der Johanne Cornero, Ronigin von Epprus. Diese murbe als bie schonfte Jungfrau ihrer Beit vom Genat, nach einer allgemeinen Un= terfuchung bes ichonen Gefchlechtes, jur Tochter ber Republit erhoben, und bem legten Ronige von Coprus aus bem Geschlechte ber Tufigny als Braut geschickt, ba er, um ben Schut ber Republit gegen bie Turten gu erwerben, von ihnen eine venezianische Burgerin zur Che begehrt hatte. Als Tochter ber Republik murde fie ben Furstinnen ebenburtig gehalten. Außer ihr ift nur ber Bianca Capello biefe. Ehre von der Republit widerfahren. Uebrigens benutte der Senat, ruchlos wie ber altromische, wenn es galt bas Deffentliche zu vergrößern, ihre Berlaffenschaft nach bem fruben Tobe ihres Gemahles, um Copern an fich ju gieben. warb nach Benedig gelockt, und endete ihr Leben im Gefang= niß, ihr Cohn mahrscheinlich burch Gift. Den Ruhm ib= rer foniglichen Gestalt ber Emigfeit ju überliefern vermochte fo, wie es hier gefcheben, nur bie Runft bes Tigian. Carpaccio hangt in biesem Zimmer ein Ropf, fast wie von Lucas Cranach ein abnlicher von Antonello von Meffina, ber bie Delmaleren aus ben Nieberlanden nach Stalien gebracht und ben Benezianern, bie ihn als Maler besolbeten, besonders bem Gian Bellini überliefert bat.

Tizian, für welche, sagt man, der 10,000 Zechinen foll geboten haben, te die Vergleichung zu scheuen, ein ein Uftrolog, welcher einem Kinbe, Mutter auf der Erde liegt, die Nati= rgrunde steht ein Ritter. Das Bild jeit und Festigkeit, und zugleich so er und Kind, daß jene mit ber schon-Christus vor sich hat, wetteifert. eblich ein Albert Durer, ber unter duro von den Italienern in Ehren das feinste ausgeführte Geburt des zwischen den Meltern und dem Bieh ine schone Madonna, angeblich von en bort vom ältern Palma eine Ma= Christus spielend, ber eine grune iewundernswurdiges Bild von An= t il Pordenone († 1540), er nf Junglingen, die er unterrichtet.

eine Madonna, nach einem Holz=

ben Werth berselben zu v Erscheinungen einer sich en sten Denkmäler einer vergund der lautersten Quellen lichkeit der größten Meister und Flachheit unserer Kun in das Wesentliche und Tinicht durch Nachahmung ihr ten, sondern durch Ergrürstes, aus dem sie entsprun-

In der Kirche S. Ma ben. Ein einfacher Stein schrift:

> Qui giace il gra Emulator de' Za

Ihren vorzüglichsten S Tizian, hat diese Kirche di besitzt sie noch die Madonn ben, ein Bild, dem andere ist nebst dem Kinde mit S andern Beiligen gebilbet, tiefer gurud funf Glieber ber gamilie, bie es hierher gestiftet. Das Bild mar abgenommen und in einer Seitencapelle verschloffen, um restaurirt gu Der Diacono, welcher uns fuhrte, offnete fie. Ein Schwarm Englander, Die ohne einen folden Subrer bie Rirche burchzogen, brang ju uns mit bem Lohnbedienten ein, ber wie die anderen icon barauf eingerichtet ift, biefe Gentlemans auf ihre Fragen zu bedienen. Sie stanben mitneugieriger Gleichgultigfeit eine Beit lang um bas Bemalbe. "Bon wem ift bas Bild ?" fragte ihn bann ber Weltefte. "Bon Tizian. - "Uh von Tizian! Bas fostet es?" Dren taufend Pfund Sterling. - Diefen Bericht überfette er feinen Begleitern in bas Englische, worauf ber Gine bemerkte: sine icone Summe Gelb (a pretty somm of money), ber Undere: bas glaub' ich mohl (I belief it well), womit bann ber Bug weiter ging.

Untonio hatte fich in ben Sinn biefer Unterrebung nicht finden konnen und war, als ich ihm barauf half, außer fich vor Unwillen und Bermunderung uber die barbarifche Beife einer folden Betrachtung und Schatung ber Runft und die Englander überhaupt. Die Schwester bemerkte milbernd, bag man wol nach folden Meußerungen von Engs lanbern, welche fich freylich gu Dutenben fammeln ließen, bas Bolf nicht im Allgemeinen beurtheilen burfe. Denn ba aus England fo erstaunlich viele Individuen auf Reifen gingen, fo ware naturlich, daß viele schlecht unterrichtete und gebils dete fich unter ihnen fanden. "Das mag feyn," antwor= tete ber Bruber, "aber bie ich hier in Benedig febe, gebo= ren boch alle offenbar ben wohlhabenden Claffen an, ben bes nen man einige Bilbung bes Geschmades vorausset; und abgefeben bavon, fo murbe in Benebig, ja in gang Italien wird tein Taglohner (facchino) fo feben und urtheilen, wie biese englischen Stelleute. — Antonio hatte Recht. Aeus ferungen und Gesinnungen bieses Schlages, welche nur zu oft ein italienisches Ohr und Gemuth verletzen, lassen nicht selten auch die Billigbenkenden des Bolkes glauben, daß hinster den Alpen fortbauernd die Barbaren zu Hause sind.

Die folgenben Tage war ich großentheils auf ber Biblioz thek beschäftigt. herr Bettio, ber Nachfolger Morelli's an berselben, ein bieses vortrefflichen Gelehrten würdiger Schüler, war endlich zurückgekommen und legte mit Bereits willigkeit mir Alles vor, wovon er glaubte baß es mir nüglich ober angenehm seyn wurde, barunter auch die Katasloge ber Handschriften, welche ben Werth und Schatz ber Bibliothek bilben; benn die gedruckten Bücher sind hier, wie überall in ben italienischen Sammlungen, nur durch einzelne Stücke merkwürdig, im Ganzen aber ohne Bedeutung, in ben Werken aus der früheren Zeit höchst lückenhaft, und um so bürftiger, je näher die Literatur unsern Tagen kommt.

Schon Petrarca vermachte 1362 feine Sanbichriften an S. Marco mit ber Bestimmung, bag fie bem offentlichen Gebrauche gewidmet fenn follten; aber Bucher und Absichs ten bes großen Dichters und Gelehrten wurden ben Seite gefett und vergeffen. Erst spat (1635) ward ein nicht betrachtlicher Theil bavon in einem gur Rirche geborigen Local wiebergefunden, und noch fpater (1739) mit ber Bibliothet Defto beffern Erfolg hatte bie wichtige Schenkung bes Bessarion im 3. 1468. Dieser gelehrte Grieche, wel= der in ber abenblanbischen Kirche zur Burbe bes Carbinals gelangt war und Benedig als fein zwentes Baterland betrachtete, hatte mit großem und einfichtsvollem Gifer fich eine unschätbare Sammlung von 800 griechischen Sanbichriften gebilbet, theils altere, bie er burch Rauf erwarb, theils folde, bie er burch seine Abschreiber aus alten berftellen ließ.

In bem genannten Sahre trat er biefen Schat an S. Marco ab und verordnete, baß fein Gebrauch offentlich fenn follte. Seitbem hat er als ein wichtiges, ber Literatur gewibmetes Rapital reichliche Binfen getragen. Ueberbem gab er Berans laffung, bie Bibliothet burch Untauf, burch Bereinigung bes literarischen Gigenthums von Stiftern und Rloftern und burch Schenkungen gu vermehren. Ueber bie neuern Ers werbungen werben eigene Rataloge, einer ber griechischen und einer ber lateinischen Sandschriften, gehalten. trachtlichsten biefer Erwerbungen find die Sanbichriften ber Familie Nani, welche ber vortreffliche Morelli fcon 1784 in einem ausführlichen Kataloge beschrieben hat \*), bann bie Sanbichriften bes Tommaso Karfetti, ebenfalls von Morelli beschrieben \*\*), welcher ben Ankauf beiber Sammlungen eingeleitet und burchgeset hat. Dazu kam ein großer Theil der Sandichriften, welche ehedem im Rlofter ber Prabicanten ben S. Giovanni e Paolo aufbewahrt wurden.

Die Handschriften von S. Marco genießen eines alten und verdienten Ruhmes. In ihnen find zum Theil die Orizginale, aus benen die berühmten alten venezianischen Buchsbrucker und Gelehrten, besonders die Albi, ihre Ausgaben gezogen haben. Die wichtigste aller griechischen Handschriften ber Sammlung ist unstreitig die große und schone Nr. 454 aus dem zehnten Sahrhundert, welche die Iliade mit einem solchen Reichthum kritischer und eregetischer Bemerzkungen, zugleich mit so häusigen Beziehungen auf das Anzsehen und die Lesearten altalerandrinischer Grammatiker entse

<sup>\*)</sup> Graeci Codices manu scripti apud Nanios patricios Venetos asservati. Bonon. 1784. in Codices MS. latini Bibliothecae Nanianae a Iac. Morellio relati. Opuscula inedita accedunt ex iisdem deprompta.

<sup>\*\*)</sup> Bibliotheca manuscritta di Tommaso Giuseppe Farsetti.... In Venezia MDCCLXXI. Der Rame Morelli's steht unter ber Borrede.

halt, daß, nachdem man bem Effer von Billoison Abschrift und Druck berfelben zu verbanken hat, fie bie Grundlage und Bauptfluge aller gelehrten Behandlungen bes wichtigften Gebichtes ber gangen Literatur geworben ift. Villoison, nicht gemacht für biplomatische Genauigkeit und Treue in Behand= lung alter Terte und von ber Zeit gebrangt, hat weber Alles geliefert, mas ber Cober enthalt, noch bas Belieferte überall recht gelefen ober genau wiebergegeben. Ich habe die Sandichrift icon fruber in Paris mit bem Abbrud von Billoifon theilweis verglichen, Immanuel Better gang; und eben jest, wo ich biefe Nachrichten wieder burchgebe. kommt der erste Band der neuen diplomatisch genauen Ausgabe biefer Scholien von ihm ben mir an, burch welche ein berichtigter Tert und baburch bie Sicherstellung jener unschätbaren Grundlage homerischer Eregese und Kritik für unfere gablreichen Someriben gewonnen wird. Euftathius Commentaren jum Somer befitt bie Bibliothet, fo viel ich weiß, allein bie vollständigen Sandschriften aus bem Nachlaß Beffarions, aus bem die romifche Ausgabe, fo weit ich fie habe vergleichen konnen, gefloffen ift. Da man jest in Leipzig einen schlichten Abbruck biefes weitlaufigen und wichtigen Bertes beforgt, fo follte bie Bergleichung berfelben, ware es auch nur um Druckfehler und Nachlaffigfeiten ber romischen Ausgabe nicht fortzupflanzen, nicht un= terlaffen werben. Sie lobnte wol bie Reise eines jungen Phi= lologen von Leipzig nach ben Lagunen und einen halbiab= rigen Aufenthalt beffelben an Ort und Stelle.

Die Sanbschriften bes Sefiodus, welche mich zum Behuf einer neuen Bearbeitung des Dichters fast ausschlies fend beschäftigen, sind sowol an sich von Bedeutung, als weil man unter ihnen bas Original des Demetrius Triclinius, b. h. biejenige Handschrift findet, die er mit eigner Hand ge-

schrieben hat, um nach seiner Ginsicht ben Tert und die ihm zugänglichen alten Erklärungen des Dichters zu ordnen. Aus ihr hauptsächlich ist die wichtige Ausgabe des Trincavelli gestossen. \*)

Die wichtige und vortreffliche Handschrift bes Demossihenes N. 416. aus dem 11ten Sahrhunderte, aus der die Münchner von Reiske gebrauchte des 13ten Sahrhunderts gessloffen scheint, ist nun auch durch Bekkers genaue Bergleischung dem wissenschaftlichen Gebrauche übergeben. Möchte das Gleiche bald mit den nur flüchtig benutzen Handschrifsten des Strabo, des Plutarchus, des Athenaus u. a. geschehen, und das erste Beyspiel von Immanuel Bekker, ber allein das genaue Studium der griechischen Terte durch seine Bergleichungen des wichtigsten Handschriften in Italien, England, Frankreich und Deutschland, und die darauf gezgründeten gereinigten Ausgaben des Plato, der Redner, des Plotin, des Thucydides weiter gefördert hat, als die Helslenisten unseres Zeitalters zusammen, bald die eines solchen Borgangers würdigen Nachfolger sinden!

Die Handschriften sind in gebruckten Werken bis jest nicht vollständig und genau beschrieben. Die neueste vorstreffliche Beschreibung von Jacob Morelli, welche an Genauigkeit und Sachkunde kaum ihres Gleichen hat, \*\*) ist beym ersten Bande geblieben, außer welchem nur Bruchstüsche einer Fortsetzung bekannt geworden sind. \*\*\*)

<sup>\*)</sup> Bolf hat im Sten Banbe feiner Analetten eine genaue Befchreibung biefer hanbschriften von Morelli abbruden laffen, welde ihm, ba er mit einer neuen Bearbeitung bes hesiobus beschäftiget
war, biefer ausgezeichnete Gelehrte geliefert hatte.

<sup>\*\*)</sup> Iac. Morellii Bibliothecae regiae Divi Marci Venetiarum custodis. Bibliotheca Manuscripta T. I. Bassani. 1812.

<sup>44\*)</sup> Ale folde tann ber genannte Auffag über bie Defiobifden Damsfdriften, und ein anderer über bie bes Theoretius, welcher in Morellii Epistolas septem. Patav. 1819. neu abgebruckt ift, betrachtet werden.

Die Benutung ber Bibliothet war nach ihres Stifters Billen Keinem verwehrt. Die griechischen Abschreiber bes 15ten und 16ten Sahrhunderts haben bavon fleifig Gebrauch gemacht, und ein großer Theil ber griechischen Sandschriften biefer Beit ift burch fie aus G. Marco hervorgegan-So bennah die ganze Sammlung ber Familie Fugger, welche fpater an bie Bergoge von Baiern fam und jego einen Theil ber offentlichen Bibliothet unferer Stadt Außer bem Locale ber Bibliothet follten nach bes bildet. Stifters Willen innerhalb Benedig die Berte nur gegen Burgichaft abgegeben werden; boch wurde, wie Morelli in feinem Ratalog an mehrern Stellen nachweift, fpater bie Sanbichriften auch an auswartige Gelehrte felbst außer Ita-Das hat, mahrscheinlich gunachst wegen lien verschickt. Migbrauchs biefes Bertrauens, langft aufgehort, und bie Benutung ber Bibliothet ift bier, wie überall in Stalien, nur noch in ihrem Locale zu ben bestimmten Stunden gestattet. Diese werden jeboch burch die jebes Lobes wurdige Gefällig= keit bes herrn Bettio sehr erweitert; und ba wegen bes Befuches ber Fremben, welche mehr noch bie Gemalbe und Untiten, als bie alten Pergamente feben wollen, faft ben gangen Zag ein Diener ber Bibliothet gegenwartig feyn muß, fo bekommt biefer bie Sanbichriften, welche ber Frembe braucht, in Bermahrung, und ber Fremde baburch bie Mog= lichkeit, ihnen fast ben ganzen Tag zu wibmen.

Ueber die Borgange und Arbeiten ber Bibliothek wird res gelmäßig ein Tagebuch geführt, und barin auch verzeichnet, welche Handschriften, und von wem sie jeden Tag zum Ges brauche sind geliehen worden. Die Benutung, der griechis schen ift aber fast ausschließend den Fremden überlassen. In Benedig, dem Baterlande ber Albi, ist herr Bettio ber Einzige, welcher eine griechische Sandschrift lesen kann.

Mis herr Bettio noch mit mir beschäftiget mar, fam in bem Buge von Fremben aller ganber und Bolfer, von bes nen eine Gefellschaft ber anbern auf ber Bibliothef bie Thur in bie Sand giebt, auch ber Bergog Bellington mit feinem Gefolge. Gine hagere Geftalt mit einem febr eingefallenen und angegriffenen Beficht, und einem gu beftanbigem gacheln zusammengelegten und gespitten Munde. Berr Bettio ließ fich in feinen angefangenen Erlauterungen Bellington blieb mit feinem Gefolge bem ubrigens wohl unterrichteten Diener überlaffen. Ich hatte Unfangs gar nicht verftanden, welch' eine wichtige Perfon aus ber Weltgeschichte hereingekommen fen, und befah und erfragte in bemfelben Saale und am Enbe noch in einem an ben Saal ftogenden Cabinette, was mir merkwurdig schien. Der Generaliffimus hatte inbeg einem großen hiftorischen Bilbe, welches die Eroberung von Conftantinopel burch die Benezianer vorstellt, gegenuber auf einem ber Schranktische, bie gur. Auflegung ber Bucher in ber Bibliothet fteben, mit feinen Begleitern Plat genommen und ichien fich in ber Betrachtung ber energischen Darftellung friegerischer Scenen wohl unterhalten zu haben. Berr Bettio machte fich hierauf an ihn und gab ihm auf bie wenigen Fragen Befcheid, bie er ju thun hatte, um bann feinen Geschaften wieder nach= augeben.

Da ich an bem Tage, wo herr Bettio zuruckkam, mit Untersuchung ber Alterthumer auf ber Bikliothek fast ganz zu Ende kam, so gebenk' ich an dieser Stelle von ihnen weitere Nachricht zu geben, und dieser benzusügen, was von andern in Benedig zerstreuten Werken alter Kunst zu meisner Kenntniß gekommen ist. Wenn ich babep weitläuftiger werbe, als vielleicht erwünscht ist, so moge man bedenken, daß diese Alterthumer noch nirgend die ihnen gebührende

Burdigung gefunden haben. Ben andern Sammlungen, beren Ruhm und Anerkennung ihrem Werthe entspricht, wie ben benen in Florenz und Rom, ware eine solche Aus-führlichkeit allerdings am unrechten Orte.

Benedig mar in bem Falle, ben feiner engen, auf Sandel, Eroberungen und Betrichaft gegrundeten Berbinbung mit Griedenland große Schate griechischer Runft zu erwerben; boch wurde die Belegenheit in ben frubern Beiten nur gur Ausschmus dung ber S. Markuskirche benutt. Die funf hunbert Gaulen von Porphyr, Serpentin und andern toffbaren Steinen, welche biefen reichen Bau ichmuden, find größtentheils, erworben ober erobert, aus Griechenland von' bamals noch aufrecht ftebenden Gebauben abgebrochen und eingeführt worben, nicht nur mabrend bes Baues von 976 bis 1071, sonbern auch in den folgenden Sahrhunderten, wo man mit Ausfcmudung bes großen Seiligthumes fortbauernb zu thun Ihre Menge und Schonheit erlaubt einen Schluß auf die Wichtigkeit anderer moglicher Erwerbungen im Rache ber plaftifchen Runft, wenn man mit gleichem Gifer barauf ausgegangen mare. Bie viel noch im fechzehnten Sahre hunderte unter ben Trummern ber Tempel, besonders auf ben Inseln, in plaftischen Werken gleichsam offen balag, zeigt unter Underm Whelers Beschreibung von Delos. Doch ging biese Belegenheit vorüber, weil ber Ginn fur ben Werth folder Werte noch nicht gewedt, und mit ihnen fur bie Bedurfniffe jener Beit nichts anzufangen mar. nommen find allein die ichon ermahnten alten Reliefe an ben Mauern ter Rirche, benen man mahrscheinlich einen beis ligen Sinn untergelegt und beghalb einen Plat an ber Rirche gegonnt hat. Much aus ben nachsten Sahrhunderten nach Erbauung von S. Marco find feine Rachrichten von Erwerbung plaftifder Aunfimerte aus Griechenland porbanben.

und ben ber Eroberung von Constantinopel im Sahre 1204 burch die Benezianer und andere Kreuzsahrer fanden von allen bronzenen Kunstwerken, welche zum Schmelzofen verzurtheilt wurden, allein die vier Rosse über S. Marco Schoznung, weil sie zu einem Siegeszeichen geeignet waren und bazu bestimmt wurden.

In gleicher Absicht wurden burch Francesco Morosini, ben Peloponnesier, spater nach ber Eroberung von Attika und bem Peloponnes die marmornen Lowen aus Attika entführt, und 1687 vor dem Arsenal aufgestellt.

Der erfte biefer Lowen, bem Beschauenben gur Linken, fist, mit ben Borberbeinen erhoben, von den Pfoten bis jum Dhr feche Spannen hoch, mit vielen burch ben Gin= fluß ber Feuchtigfeit erzeugten Heinen Bruchen im Marmor. Er ftand fruber im Safen Piraeus ben Uthen, welcher von bieser Statue ber Lowenhafen (Porto Lione) genannt Er ift zwar von vortrefflichem Ausbruck, aber von noch harter Arbeit, und reicht bestimmt auf die Schlacht ben Marathon zurud, als beren Denkmal er fruber, ich weiß nicht, aus welchem Grunde, betrachtet wurde. Leider find die unbezweifelt achten Schriftzeichen bes altesten griechischen Alphabets, mit benen er an mehreren Stellen bedeckt ift, fo febr theilweis zerftort, bag mir wenigstens nicht gelingen wollte, wie herrn Pfarrer Rint, gange Borte aus ihnen gu entziffern; boch hat diefer Gelehrte das Berdienft, zuerst auf bie Inschriften als auf griechische mit Sachkenntniß hingewiefen zu haben. Ich gebe auf ber Platte B, mas ich von ibnen mit moglichfter Sorgfalt, frenlich nicht aus umnittelbarer Rabe, nachgezeichnet habe. Bo von ben Suchftaben nur Bruchftude erscheinen, ift bas Uebrige aufgeloft und verbrodelt. Davon verschieden ift eine lateinische Inschrift zwi= fcen ben Borberbeinen mit der Jahrzahl 1458, in welcher

fich DIE und X leicht unterscheiben laffen. Das Uebrige scheint ben Namen eines Reisenben zu enthalten, welcher im genannten Sahre sie wohl zu seinem Gedachtniß eingegraben hat.

Diesem gegenüber liegt auf feinen gugen gang ausgeftredt ber zwente Lowe, ein majeftatifches Thier, im bochften Styl ausgeführt, und auch burch feine Große wirkenb. Er mißt ber Lange nach fechzehn Spannen bis an bie ausgestrecten Borberklauen, acht Spannen vom Saupte bis jum Ende der Bruft, vier Spannen in ber Breite ber Bruft. Der Ropf ift unter ben Schnurren gebrochen und neu er-Er ftand in ber Rabe bes Bafens Piraeus, auf bem Bege, ber nach ber Stadt führt, und hat vielleicht bas Grab tapferer Manner bezeichnet, welche für das Vaterland gestorben find. Bekannt ift ber Lowe auf bem Grabmale bes Leonidas, und durch baffelbe Sinnbild hervischer Tapferkeit hatten auch die Thebaer das Grab ihrer helbenmuthigen Burger bezeichnet, welche ben Charonea gegen Philipp gefallen waren. \*) Noch fteben zwen andere Lowen bafelbft, ber eine auf ben Borberfugen, acht Spannen lang und hoch, mit ber Inschrift: anno corcurae liberatae, aber zu schmache tig, wie auch ber vierte.

Seit Morofini, und als Nachahmung feines Benfpieles, wurden auch von Undern Kunstwerke aus Griechenland eins geführt. Biele noch jego in Benedig vorhandene oder nach Berona gebrachte Inschriften weisen auf Korcyra, Ithaka, ben Peloponnes, selbst auf Smyrna und andere Stadte als ihre heimath bin. Einige hauser sammelten diesen kostba-

<sup>\*)</sup> Paufanias B. 9. A. 40. S. 795. Beybe venezianische Lowen find abgebildet in Zanetti Statue di Venezia. T. II. Pl. 48. u. 49.

ren Befit, wie bie Rani, Giuftiniani, Grimani; bas Deifte murbe jeboch als zufällige Bierbe an Pallaften, Rirchen, Cafino's, in Nifchen geftellt ober eingemauert, ober aus Benedig nach anbern Gegenden wieder gerftreut. einmal erwachter Liebe zum Sammeln ward auch vom festen Lande Manches, und von bem Saufe Grimani Dieles aus Rom eingeführt. Bas die Stadt jeto besitt, Refte ihres urfprunglichen Reichthums, jeboch fehr ichagbare, und die fich burch Aufsammlung ber noch in Benedig ger= ftreuten beträchtlich vermehren laffen. Eine der beiden alterthumlichen Musen in ber S. Markusbibliothet ift erst vor wenia Sahren aus ber Nische eines Cafino ber Morofini gu ber andern gebracht worden, bie man ichon langft fannte, und erft vor turgem hat herr Beber einen vortrefflichen Junofopf im Styl ber vom Parthenon erworben, ber beym Abbrechen eines andern Cafino's Diefes Saufes in ber Mauer eingefügt war gefunden worden.

Die Republik nahm an ben Kunstwerken ihren Theil. Eine Anzahl zum Theil schoner Statuen ist im Hose bes Dogenpallastes noch jeto in ben Nischen bes nördlichen Flügels im Sinne jener Zeiten als architektonischer Schmuck aufgestellt. Unbere Werke standen im Borsaal der Markuszbibliothek; diese wurden zu einer beträchtlichen Sammlung erweitert durch die Geschenke zweper Glieder des Hauses Grimani.

Antonio Grimani, Admiral ber Republik, hatte im Rriege 1499 gegen die Türken Lepanto nehmen laffen, ohne für den Besit der Stadt eine Schlacht zu wagen. Er wurde beshalb für immer verbannt und wendete sich nach Rom. Dort vergaß er das Unrecht, welches er von seinem Vaterlande dulben mußte, und suchte durch seinen Sohn, welcher Karzbinal war, und durch seine Klugheit in politischen Dingen

feiner Beimath nuglich zu werben. Er gewann, baß er zurudgerufen warb, und gelangte nach feinem 87ften Sabre aur bochften Burde ber Republif. Antonio Grimani batte feinen Aufenthalt in Rom unter Leo X. ju einer Beit, ba bie Berthschätzung ber Alterthumer nicht lange begonnen hatte, benutt, um eine Sammlung berfelben zu erwerben, bie nach Benedig gebracht murbe. Gein Sohn Domenico. ber Carbinal, und fein Reffe Giovanni, Patriarch von Aquileja, theilten biese Schate mit bem Baterlande so uneigennütig, baf ber geringere Theil ihrem Baufe blieb. Mus biefer Theilung ftammen bie meiften Alterthumer, bie ebes bem in bem Borfagle ber Bibliothek fanden und jego mit berselben in ben Dogenpalast gebracht worden find. lateinische Inschrift am Anfange zu ber Sammlung nennt außer diesen Mannern und ihrer Schenkung auch einen Federico Contare (wohl Contarini), welcher biefelbe vollftanbig gemacht habe. \*)

Im hofe bes Dogenpalastes stehen in ber Seite mit ber Uhr in ben Nischen sechs alte Bilbsaulen, brey in romischer Toga in ben brey Stocken bes haufes über einander, barunster M. Aurelius und eine falschlich für Cicero gehaltene in sehr schon brapirter Toga, beyde bey Janotti I. 27. u. 42.

Diefen fieben bren weibliche gegenüber. Unter ihs nen findet fich biejenige, welche Banotti mit dem Namen ber Abundanza herausgegeben hat, von vortrefflicher

<sup>\*)</sup> Signa marmorea perantiqua olim a Domino. Card. Grimano Anto. Princip. F. et postea a Io. Patriarca Aquilien. eiusdem P. nep. Passale Ciconia duce magna ex parte reipublicae legata, partim vero Marino Grimano Prin. a Federico Contare D. M. proi. ad absolutum ornamentum suppleta idem Federi. ex S. C. hoc in loco reponenda Anno Dni MDXCVI.

Draperie. Sie steht zu hoch, als daß man ihren Werth, ben Zanotti sehr hoch anschlägt, beurtheilen könnte. Eine siebente, ebenfalls weibliche, und von vortrefflicher Arbeit, mit dem Stirnband um das Haupt, steht in der Seitensazgabe. Warum aber werden diese Bilber ihren unbequemen Sigen nicht entnommen und mit den übrigen in der Bibliothek wereint, um statt einer nutlosen Zierde Gegenstand aufmerkssamer Betrachtung zu seyn und zu belehren?

Beym Aufgang über bie Stiege nach ber Bibliothek, in ber Rabe ber obenerwähnten Inschrift liegt ein Bruchstud einer weiblichen Bilbfaule, bis gegen bie Mitte ber Schenztel erhalten, mit Tunica und reichem Mantel. Ungeachtet vieler kleiner Beschädigungen ift ber große und vortreffliche Charafter ber Behandlung nach zu erkennen.

Beiter hinauf ftebt ber Gilenus, ben Banotti Ih. 2. 29., an welchem außer bem Torfo nur ber rechte guß alt, und das Alte von guter Arbeit ift. Beiter bin eine koloffale Minerva, von ber Große ber Pallas von Belletri. Ropf ift von einer anderen Bilbfaule von fehr rein erhaltenem Marmor und hoher idealer Schönheit; ein Driginal, dem bas Naive mit bem Großen zugleich noch inwohnt, gleich bem ber Pallas von Belletri und ber Pallas Albani, wiewohl von einer nach großeren Schonheit. Belm und Haare find großen Theils aus Stucco ergangt. Der Torfo ift, bas Medufenhaupt auf ber Bruft ausgenommen, vollfom= men erhalten bis gegen bie Anochel, von wo an die Statue aus Marmor erganzt ift. Auch fehlt ber rechte Arm bis zur Mitte, und ber linke ist fammt bem Schulterblatt Die Gottin ift mit ber Tunica und bem Mantel beneu. kleibet, welcher über ben Gurtel heraufgezogen ift, einen Fleinen Ueberhang bilbet und an ber linken Geite hernieber= fällt. Dieser Minervenstatue gleicht keine andere bis jeho

bekannt geworbene. Gie ift auf jeben Fall ein Griechisches Driginal, und wenn auch nicht von erftem Range, boch von vielen Borgugen, befonders in ber Unlage und Entwickelung ber meifterhaften Draperie. Bu wunschen ware, baf fie gereinigt an befferem Orte aufgeftellt, borber aber mit ib= rem eigenen Saupte vereinigt wurbe; benn offenbar gebort ihr jenes, welches auf berfelben Stiege als Minervenbufte aufgeftellt ift. Ihr gur Rechten fteht ein mannliches Bilb. brapirt wie Aefculapius, und bie rechte Sand auf eine Urne geftust, bie von einem Pfeiler getragen wirb. Die Infdrift baran \*) melbet, bag bie Statue um 1766 an ben warmen Quellen ben Pabua fen gefunden worden. De= gen biefes Fundortes, ber Urne und ber Drapirung fcheint fie von Ginem babin geftiftet worden gu fenn, ber in jenen Babern feine Gefundheit wiedergefunden hatte. übrigens nicht von befonberer Urbeit. Im Sauptfaale ber Bibliothet, worin die meiften Untiken aufgestellt find, ftoft man eintretend rechter Sand auf eine Balluftrabe, welche bie porbere fcmale Seite bes Saales einnimmt und mit fleinen Bilbfaulen, Buffen und Bruchftuden befett ift, von benen mehrere noch am Boben liegen. Sier ift ber fchlafenbe Be= nius, ben Banotti 2, Zy, nach gutem Driginal, bas Geficht rober, ber Rorper weicher behandelt, mit bem Musbrud fu-Ber Ruhe und Behaglichkeit im Untlig und Rorper, boch bas Gange febr gerfragt; bie fogenannte Rleopatra, ben Ban. 1. 5., bie bren Rrieger, 2, 44 folg., bie Di= ana im alten Styl, 2, 9., bie figende Sygica, 2, 16. und bie halbbefleibete Benus. Die Rleopatra wird von

<sup>\*)</sup> Signum antiqui operis nuper ad Thermas Patavinorum repertum V. N. Soleatius Dondirologius Senator publico libens ornamento donum dedit Anno cuotocc Lxvr.

Banotti eine auf bas befte erhaltene Bilbfaule genannt, und gleichwohl find alle Theile und Rennzeichen, burch welche fie als Rleopatra erscheinen murbe, neu und ergangt: neu ift bas Saupt sammt ber auch gang mobern gebilbeten Strab= lenkrone und bem überbotenen, aller alten Runft wiberftrebenben Ausbrud bes Gefichts, und ber Sals bis an bas Rleib; neu bie linte Sand fammt bem Schnupftuche ober mas es fonft ift mas fie darin halt, nebft ber Caule, auch ein Stud ber Draperie zunachst ber Sand; neu ferner bie rechte Sand mit ber Schaale und bem Urm bis gum Elbogen; bas Rleib ift bie und ba erganzt und beschäbigt. Es bleibt alfo übrig eine weibliche Statue mit Tunica und Mantel, welcher, von vortrefflicher Arbeit, die Tunica burch= scheinen läßt, fo wie am linken Urm bie als Urmschmuck bie= nenbe Schlange, welche fich in ber bort betrachtlichen Un= fpannung bes Mantels gleichfam abbrudt. Daffelbe schlangenahnliche Armband beftimmte auch die Deutung bes Bilbes. Bufte man boch, baf bie Bilbfaule ber Kleopatra, welche Octavian im Triumph aufführte, um ben Urm bie Schlange abgebildet gehabt batte, an beren Gift die Ronigin geftorben war; und war boch bie beruhmte Statue im Batican aus feinem anberen Grund als wegen einer folden fcheinbaren Schlange an berfelben Stelle fur eine Kleopatra gehalten worben, bis Bintelmann biefe Erklarung erschuttert, und Visconti \*) in ihr eine Ariadne erkannt hat. Auffallend bleibt ben unferem Bilbe bie ftarte Unfpannung bes linken Urmes, welcher bie linke Schulter emportreibt, boch nicht uber bie Bebuhr, und welche fich in biefer Beife in teinem mir bekannten Bilbe, abnlich aber ben mehreren Musen finbet, boch mit bem Unterschiede, bag bann ber Ellbogen

<sup>\*)</sup> Mus. Pio - Clement, T. 11, 44.

fich aufflutt. - Die bren Rrieger, einer auf feinem Schilbe ausgestreckt, bie anbern auf bie Aniee gefallen, find alle in gleicher Beife ausgeführt, und alt find, was ich nicht zu verburgen mage, haben fie vielleicht zu Einer Gruppe gehort. Der waffenlose ben linken Arm und bas linke Bein am Knie fest, bagu ben rechten Urm. Er allein konnte leicht zu einer Gruppe gehoren, welche bie Tyrrhener vorftell= te, wie fie ben Bacchus rauben wollten, aber von Silenen in die Flucht geschlagen und zulett in Delphine Denn in gang abnlichen Stellun= verwandelt murben. gen find mehrere jener Rauber in ber Gruppe biefes In= haltes, in bem Relief am Denkmale bes Lysikrates zu Athen gebilbet. Dem andern in ber Tunica ist ber rechte Urm mit bem Schwert angesett, bem liegenben fehlt nur bie linke Sand und bie linken Behen. Diana hat ben Ropf, welcher gebrochen war, bis gum Kleide und dem Arm mit verstummelter Hand von anberer Farbe bes Marmors, als bas Uebrige: auch paßt ber Styl des Ropfes nicht zu dem alterthumlichen Chas. rakter bes Torfo. Die Pupillen ber Augen find mit Ringeln angegeben. Die halbbefleibete Benus hat auch Ropf und Sals eingefest, boch alt und bem Bilbe geborig, auch find Rafe und Rinn erganzt, beibe Brufte neu, bie Draperie an vielen Stellen erganzt, im Rucken ein Loch-Defigleichen ift ber Arm mit einem Stude ber Draperie, welche die Rechte halt, angesett.

Unter ben nicht bekannt gemachten Bilbfaulen biefer Balluftrade ift eine weibliche, ein Drittel ber naturlichen Große mit engem steifem Gewand, bas um ben Schooß in einem Bipfel ausgeht und auf ber Bruft mit Gerathen gesichmudt ift, unter benen sich eine Kiste, ein Oblong, wie ein

Spiegel, ein kneifahnliches Meffer ben anderem mir Unerklarlichen befindet. Defigleichen eine weibliche Statue von gang vorzüglicher Arbeit, ben beften ber altern griechischen Runft gleich. Die Kleidung ift borisch, ber Peplos mit wohlge= ordneten überhängenden galten, welche die Stelle unter ben Achseln frey laffen. Die Falten ber Tunica unter bem Des plos gehen über den rechten Fuß gerad und fast parallel her= ab, mabrend ber linte guß, fart gebogen, fich bis gur Bufte burch bas Rleib in feiner gangen Entwickelung zeigt. Much hier ift griechisches Driginal, großartig gebacht und ausgeführt, nicht zu verkennen. Auf beiben Schultern ift ber Mantel befestigt, boch feine Ausführung über ben Rus den verfaumt, gum Beichen, bag bas Bilb, vielleicht eine Tempelstatue, nur von vorn gesehen wurde. Meu find beibe Arme mit bem Stude bes Mantels, bas bie Linke über die Schulter emporhalt, und ber Kopf nebst dem Halse bis an bie Kleibung.

Ihr nicht nachstehend an Werth ist eine andere weibs liche Statue daselbst, zwey Drittheile natürlicher Größe mit einem Küllhorn. Die Tunica mit seinen und zahlreichen Valten erinnert an die Frauenbilder des Parthenon, auch durch die weite und weiche Behandlung der Aermel mit Fisbulen über den ganzen Oberarm herab. Der Mantel von starkem Zeuch zuerst um den rechten Schenkel herausgenommen, dann in zweyter Faltung an der linken Hüste vom linken Ellbogen gehalten, hierauf höher nach der rechten gezzogen und mit dem Zipfel über die linke Schulter hervorreischend, umgiedt die Gestalt mit Würde. Seine gekrämpten Ränder deuten noch bestimmter auf höheres Alterthum dieses vortresslichen Werkes. Der Kopf mit dem schlichten Haare ist zwar alt, aber aufgesetzt und dem Bilde nicht gehörig, noch passend, und auch zu weit hinter gebogen. Auch die Arme

bis an die Elbogen find neu, befigleichen bas Fullhorn. Noch andere Frauenbilder von ernsterem borischen Charakter stehen an dieser Stelle, ben beschriebenen nicht unahnlich.

Unter ben unbekleibeten Torfo's berfelben Balluftrabe find nicht wenige febr beachtungswurdig. So ber Herma= phrobit, Bruchftud einer Gruppe, wie bie beiben in Dress ben, wo er fich ben Umarmungen eines Faun entwindet. Uebrig ift ber Torfo mit zwar angefestem, aber ihm gehoris gem Ropfe, übrig find auch betrachtliche Theile ber Urme, bes linken mit einem Armband und bie halben Schenkel. Der rechte Schenkel ift ftark emporgehoben und bie Rigur um die rechte Seite gang herumgekehrt, eine fuhne Benbung, welche bie ganze weiche Gestalt in bochfter Musbehnung entwickelt ohne Uebertreibung. Die Formen an ben unverletten Stellen, besanders im Rucken find von aus Berordentlicher Beichbeit und übertreffen vielleicht noch bie berühmtesten Wiederholungen bes Hermaphrobiten, welder auf feinem Lager entschlummert ift. Diesem toftbaren Bruchftude nabe fteben mehrere Torfo's bes Umor, einer von febr feiner Arbeit mit zwar fart angebeuteten, aber boch weich behandelten Formen, ein Uebergang gum Jungling von naturlicher Große, mit Reften von Rlugeln auf Ein größerer, wie eines Rnaben von etwa brenzehn Jahren, hat zu einer Gruppe gebort, worin er bie Pfyche umarmt, und die Ueberrefte zeigen, daß die Gruppe von ben übrigen biefes Inhaltes nicht verschieden mar. ber Pfyche haftet noch bie linke Sand ihm zwischen ber rechten Achsel und Bufte, auch haftet auf feinem Ruden unter bem Bruchftude bes linken Flugels noch ein Theil ihres rechten Urmes. Sang ausnehmend fein gearbeitet ift besonbers ber Ruden und die Ausbehnung ber Suften, und wenn von bem Driginal, nach bem bie genannten Gruppen in Dresben, Floreng, Paris und anderwarts gearbeitet find, noch irgend etwas übrig ift, fo ift es gewiß biefes toftbare Bruch: ftud, bas übrigens, verfaumt und verkannt, noch in neueren Beiten burch Bin = und Berfchieben am Grunde von ben hintern Theilen gelitten hat. Endlich liegt bier bas Bruch= ftud eines toloffalen Ruges aus Marmor von vortrefflicher Arbeit. Er ift hinter ben Beben abgebrochen und bort bren volle Spannen breit, was auf einen Rolof von wenigftens fechemal menfclicher Große, von 35 bis 40 Ruß fcliegen låßt. Man wird hier unwillfürlich an ben Roloß des Apollo erinnert, ben Spon und Wheler auf Delos unter ben Trummern feines Tempels noch, wiewohl verftummelt, lies gen faben, und von bem es in ihrer Reife 1. Th. G. 38. ber beutschen Ausgabe heißt: "Etliche haben einen Fuß mit weggetragen, andere eine Band, ohne Ermagung ber Sochachtung, die fie (bie Bilbfaule) ben ben Alten gehabt So ift es auch nicht lange, baß ein (venezianischer) Proveditore von Tine ihr bas Gesicht abfågen laffen, weil er fah, bag ber Ropf gar zu ein plumpes Stud mare, welches man nicht leichtlich in fein Schiff bringen konnte. Sie war aber in Wahrheit ein rechter Roloffus, und vier ober funfmal großer, als fie von Matur hatte fenn tonnen. Die Breite ber beiben Schultern jufammen ift von feche Schuben, und bie Dide in ber Mitte bes Schenkels ohngefahr neun Schuh. Die Höhe konnte ich so eigentlich nicht nehmen, weil bie zwen Dbers fchentel, nebft einem Theil von ben Rohrbeinen, mangelten." - Man fieht, baf bie Maafe unferes gufes zu einem Schenkel von 9 g. im Durchmeffer vollkommen paffen, weil bie Breite bes Fuges über ben Beben ungefahr brenmal in ber größten Breite bes Schenkels enthalten ift. Man barf also vermuthen, daß ber barbarische Proveditore

von Tine außer bem abgefägten Gesichte auch ben einen Fuß bes Gottes einzupaden gefunden und biefen nach Benedig gebracht habe.

Unter ben Buften biefer Stelle find von vorzüglicher Schönheit zwey koloffale zu einander gehörige Köpfe eines Faun und einer Faunin, die wegen des meisterhaften Ausstrucks ber frohlichen Natur und der gleich vortrefflichen Arsbeit zu den größten Zierben diefer Cammlung gehören und den Buften des erften Ranges unbedingt zur Seite stehen.

Hiernachst find ber Lange bes Saales nach in vier Reiben gang erhaltene ober ergangte Bildwerke aufgestellt, in ber erften, dem Gintretenden gur Linken, die Benus, nach bemselben Driginal, wie die Capitolina gearbeitet, 3. 2, 19., Apollo mit dem rechten Arm über bem Saupte, baf. 2, 22, und bie fogenannte Ugrippina, baf. 1, 9. Die Benus ift von mehr als naturlicher Große, ber Ropf aufgesett, ihr zwar gehorig, aber mit Erganzungen aus Gpps im Saar, uber bem rechten Auge, an ber Masenspige, ber Dberlippe und in Der Torfo ift gang bis auf ein ben Bruchen bes Salfes. mit Gops gefülltes Loch am rechten Urme, welches bie Stuge hielt, und von ausnehmender Schonheit ber großen fren und , voll entwickelten Kormen. Beide Urme find an den Uchseln angesett, an mehreren Stellen gebrochen und nur gum Theil alt, beggleichen Schenkel und Beine, boch erganzt nur von ben Andcheln an. Der Umor auf bem Delphin ift fast ganz aus Gyps ergangt; boch zeigen bie Refte ber alten guße auf bem Delphin, daß ber Gott auf bemfelben gewesen ift. Banotti nennt ihn nur etwas von ber Beit beschäbigt und mit ber Benus von gleicher Schonheit. - Der Apollo, halb: koloffal, hat den Ropf aufgesett, Rase und Mund schlecht Der linke Urm fehlt, ber rechte über bem Saupte ift neu von ber Achsel an; boch von ber Sand auf bem

Haupte ein Stud alt, woburch bie Lage bes Armes gerecht-Bom rechten Schenkel ift faft bie Salfte bis fertigt wird. gum Anie neu, fo wie beibe Sufe und ber Baumftamm nebst bem Rocher. Dazu find nicht wenige Stellen von ber Bufte am rechten Bein mit Marmor ergangt, anbere, als ber obere Schenkel, ftart angefreffen. Im Gangen ift bas Bert febr gut, von weichen fliegenden Formen ben groß: artigem Styl. Der Chrafter fcmankt amifchen bem bes Bacchus und Apollo; boch nothiget die Abwesenheit aller bachischen Bezeichnung auch am Haupt, ben Apollo angunehmen, ber in ahnlicher Stellung, finnend und behaglich, Die Bezeichnung als Abonis ben Banotti ofter fich findet. ift gang grundlos. Much bie Agrippina ift etwas über Lebensgroße, ber Ropf aufgefest, und weber ber Natur ge= borig, noch als Agrippina anzuerkennen, übrigens alt und Rafe. Mund und Lippen find mit Stucco ergangt. Dazu fehlt ber rechte Urm, und ber linke ift bis an bas Kleib fammt ben Blumen in ber Sand neu. Das Bild ift übrigens von ebler Stellung, Unordnung und vorzug= licher Behandlung; boch scheint bie Partie um die Mitte bes Leibes ju weit jurudjutreten.

In ber zwenten Reihe steht zuerst ein wunderliches Bilb. Der Torso ist ein weiblicher, allein mit einer Nebris bekleibet. Der gehörte also wohl einer Faunin, und was re einzig in seiner Art. Diesem Leibe hat man den Kopf einer Diana aufgesetzt, ben linken Arm erhoben, die rechte Hand mit einem Stud Ruthe, und Beine mit zierlichen Sandalen. In berselben Reihe steht der sogenannte Comsmodus, ben Janotti 1. 32., von halber Größe, der an der Schissertappe und dem Ausbruck des Gesichtes leicht als Ulysses zu erkennen ist. Neu sind die linke Hand und der rechte Arm (nicht umgekehrt, wie Janotti sagt, der linke

Arm und bie rechte Hant), von ber Chlamys ber Bipfel, welcher in bas Frene fieht, eben fo vom Perizonium ber freyftebenbe Theil. Gingefest ift ein kleines Stud in ben rechs ten Theil bes Rudens gegen bie Mitte, hinten in bem linten Schenkel ein betrachtliches, angesett ift ber linke Buß am Anie, welchen Banotti neu nennt, ber gange rechte guß und Schenkel bis an bie Bufte, und in biefem wieber ein Stud an ber vorderen Rlache von ber Sufte abwarts. ben rechten Fuß nennt Banotti neu, nicht mit Unrecht, benn er hangt mit bem gangen bestimmt neuen Baumftamme gus sammen und ift mit ihm aus Einem Stuck gemacht. Beschäbigungen sind an ber Nasenspige, an einigen Stellen bes Bartes und ber Chlamps, auch fcheint bas Geficht übers arbeitet und hat noch bedeutende Spuren ber Rafpel, und zwey kleine Ginschnitte an ber Unterlippe. Das haupt ift vom Rumpfe nie getrennt gewefen. Beibe zusammen mit bem ebenfalls nie abgebrochenen linken Urme zeigen ben Selben in einer Handlung, die, wenn auch nicht feine ganze Rraft, boch gewiß feine gange Aufmerksamkeit anspricht. Defhalb ift kaum zweifelhaft, bag er zu einer Gruppe ges hort, zu jener nämlich, die in einer Reihe Nachahmungen auf geschnittenen Steinen zu unferer Renntnig gekommen ift, wo er mit bem Diomebes bas Pallabium in Troja raubt und in mehreren ber unfrigen abnlichen Stellungen bor-Aus ihnen wurde fich bie Art, die Bildfaule rich= tig zu erganzen, leicht abnehmen laffen. Der Torso ift übrigens von ber schönsten Wollendung und Sauberkeit. Rächst ihm stehen zwey priesterliche Frauenbilder in schwerer borifder Rleibung.

Die britte Reihe enthalt ben schonen Dioskur, 3. 2. 6., ben bogenspannenben Amor, 2. 21., und bie Hygiea, 1, 15. Der Dioskur ift etwas kleiner als Na-

Alt ift an ihm bas Haupt und ber Rumpf mit bem linken Urm bis jum Ellbogen, bem rechten Schenkel bis jum Anie und einem Drittel bes linken Schenkels, von ber Chlamys nur bas am Leibe haftenbe Stud, und vom Peris zonium ber obere runde Theil an ber Schulter. Das Haupt ift nie vom Rumpfe getrennt gewesen und auch ber Stern an ber Rappe alt, benn er ift auswarts gearbeitet. manchen Stellen, an ber rechten Sufte, unter ber linken Bruft und anderwarts ift mit Gpps und Deigel nachgeholfen, Manches an ber Chlamps, ber oberen Lippe beschabigt gelaffen, auch hat Regen und Feuchtigkeit der Dberflache überhaupt Schaben gethan. Die Umriffe ber einzel= nen Theile find gwar etwas hart gezeichnet, aber meifter= haft gearbeitet, ber Musbrud im Geficht zeigt Rube und Burbe mit jugendlicher Schonheit, und bas Bert tragt alle Kennzeichen eines Driginals aus einer noch fruben Beit ber ausgebilbeten Runft. Die Augen haben Locher ohne Ringel, vielleicht bag fostbare fleine Steine statt ber Pupillen eingesett maren. Beniger ausgeführt ift ber hintere Theil, und bas Bild mar mohl bestimmt in einer Rische ober an einer Mauer zu fteben. -Der bogenfpan= nende Umor gebort zu ben gablreichen Copien eines im Alterthum berühmten Driginals von Prariteles ober Enfips pus, und ift ber ichonfte nach bem Torfo berfelben Bild= faule, ben ich fpater in Rom zu erwerben bas Glud hatte, und ber an Geift und Styl alle gleichnamige Bilber hinter Der Ropf ift von anderem Marmor und sich zuruckläßt. aufgefett, boch alt und vielleicht schon im Alterthum er-Neu find bie Flügel, ber gange rechte Urm und bie linke Sand, beibe Suffe, ber linke vom Anochel an, ber rechte etwas weiter. Un ber rechten Babe haftet ein Bruchftud vom Bogen, worauserhellt, daß die Lage bes

rechten Armes fammt bem Bogen ben ber Erganzung zu boch hinaufgekomment ift. Es ift eine ausnehmend feine Gestalt, weiche feingebilbete Umriffe, bie fauberfte Behanblung, und von jeder Geite gefehen, ein Bild ber Unmuth und Schönheit. Auch die feine Glattung des Marmors hat fich erhalten, obwohl ber großere Theil ber Statue gebraunt ift. - Die Sygie a hat einen gwar aufgefetten, aber ihr Neu ift ber gange rechte Urm mit ber gehörigen Ropf. Schlange bis an die Schulter nebst einem Stud ber baran: ftogenden Befleibung, eben fo ber rechte bis uber ben Gubogen mit ber Schaale, fo daß alfo biefes Frauenbild allein burch Unfetung neuer Theile zu einer Sygiea geworden 3m Uebrigen ift fie von tieffaltigem ernften Styl ber Bekleidung und ichoner Burbe ber Saltung. Die Dra= perie ift an mehreren Stellen leicht beschäbigt, aber nicht er-Radft ihr fteht eine vortreffliche weibliche Statue, bren Biertel naturlicher Große, mit Fruchten in bem gefalteten Bufen bes Mantels. Die feine Tunica zeigt in .engen Falten bie gange Geftalt und weicht gegen bie gufe in gro-Ben icon geschwungenen Maffen zurude boch find bie Fuße, fo wie Arme und Saupt mit zu langem Salfe, angefest 'und neu.

In ber vierten Reihe steht ber Bachus bes Zanot=
ti 2, 28., nacht mit aufgehobener hand und ber Nebris über
bem Baumstamm zu seiner Seite. Der Torso, bis zu ben
Kniecn zusammenhängend, zeigt an ben gut erhaltenen Theilen eine große Schönheit ber Formen und ber Arbeit. Der
Kopf ist zur Bilbsäule zwar gehörig, aber aufgesetzt und an
Stirn, Nase, Lippen und Kinn mit Syps schlecht ergänzt,
auch im Rücken ist mit Syps nicht wenig nachgeholsen; die
Augen haben geringelte Bertiefungen. Beibe Arme sind
neu, die Schenkel an hüfte und Knieen stark mit Syps aus-

gebeffert, bie Beine befgleichen und ofter gebrochen, boch alt bis auf bie rechte Bebe und ben linten Rug vom Anochel Auch ber Stamm ift neu, an bem er ftebt. auf folgt bie beruhmte Gruppe bes Bacchus und Am= pelus, 3. 2, 26. Der Ropf bes Bacchus ift aufgefest und am Salfe ein Stud eingerudt; boch gehort er bem Die Rase ift gang neu bis an bie Burgel, am Krange bes hauptes find auch einige Berletungen. Der Torfo ift gang; boch auf ber Bruft find wie von einem Dideifen viele Locher von der Große der Podengruben, und fast ber ganze Ruden eine plumpe Erganzung aus Marmor. ift auch ber gange rechte Urm und bie Sand, und bie linke Sand nebft einem Stud bes Armes bis an bie Loden bes barunterffebenben Umpelus. Die Beine nennt Winkel= mann in ber Geschichte ber Runft B. 5. R. 6. § 17. schlecht, und ba bie übrige Statue icon ift, balt er fic, obwohl er fie nicht gesehen, überzeugt, daß bas Schlechte ein neuer Bufat fen. Er hat offenbar nach bem fcblechten Rupfer bes Zanotti geurtheilt, ba er in bem genannten Paragraph von den gehlern ber Zeichnungen und Rupfer fpricht und fich in ber Sache geirrt hat. Die Beine find nie abgebrochen gemefen und gehoren gang gewiß bem Bilbe, find auch dem Gotte ganz gemäß und tadellos. Vom Am= pelus ift ber gange Rumpf nebft gangem rechten guß bis auf bas Meußerste voll und wohl erhalten; ber Ropf aufgefett, boch ihm gehörig. Reu ift bas Reifte vom rechten Urm bis auf die Sand, die in ber rechten Seite bes Gottes noch haftend fich erhalten hat, fast der ganze linke Urm mit dem Die gros Hirtenstabe und bas hintere Bein vom Knie an. Ben und weichen Formen bes Gottes bilben gegen bie natur= liche und naive Behandlung bes Faun einen ichonen Gegen= fat, und an diefem ift besonders ber Theil an ber Bufte

über ben rechten Fuß berab bewundernswurbig. ben ber Gruppe bes Bacchus und Ampelus fieht eine fehr aufammengestudte weibliche Statue naturlicher Große, mit ber Tunica und bem Mantel befleibet. Der obere Theil ift bem Uebrigen fremb, ber Ropf aufgefest, boch alt an ihm Nafe, Kinn und hinterhaupt, und barüber ragt eine Thurmfrone. Die Urme mit Caftagnetten in ben Sanben find neu. Um mittleren Theile find bie ursprunglich fehr tiefen Kalten ben ber Berftellung fart abgearbeitet, um bie Bruche zu vertilgen. Der untere zum mittleren gehörige ift am beften erhalten, und auf bem Mantel ift bie Beiche nung bes Mufters burch eingehauene Parallellinien angebeutet.

Minerva, welche Banotti 2. 11. herausgegeben hat, fieht jego im hinteren Cabinet, hat ben Kopf aufgesett mit abscheulichen Erganzungen ber Nase und Oberlippen, und ift auch sonst fehr zusammengestudt und mangelhaft.

An ber hintern schmaleren Seite bes Saales stehen von ber linken Hand angesangen ein Anabe, ber eine Gans um ben Hals sast und würgt, eine schöne Wiederholung einer im Alterthum berühmten und auch durch andere alte Copieen bekannten Gruppe, die Faustina des Janotti 1, 25. mit griechischer Inschrift auf dem Sociel, eine Meergottin, 3. 2, 38., und nebst einigen andern untergeordneten Bilbsaulen die beiden zu einander gehörigen Gruppen Led.a mit dem Schwan, 3. 2, 5., und Ganymedes, vom Abler getragen, 2, 5., deßgleichen die sogenannte Geres des Janotti 2, 25., nebst einer zu ihr gehörigen Figur, von denen zunächst soll gesprochen werden.

Die Faustina hat ben Kopf aufgesetzt und an Nafe und Lippen beschäbigt. Auch ist eine bestimmte Aehnlichkeit besselben mit ben Faustinen ber Mungen nicht zu erkennen. Die rechte Sand und was sie in ber linken trug, ift abge-

brochen, auch geht ein Bruch beym Anie burch bas ganze Bild, boch gehören die Theile barunter zu ben obern. Um rechten Anie und an mehrern Stellen ber Draperie ist mit Stucco nachgeholfen. Das Dmega ber griechischen Inschrift hat die Form, wie auf Inschriften der romischen Zeit, wels der bie übrigens gut und fein bewebeitete Bildsaule angehört. Die Inschrift felbst ist im trochässchen Maaße\*).

Beyben Göttern, bie bich fchagen, nichts verftummi' an biefem Ort.

Die Meergottin hat ben Kopf, auch Nase und Kinn, angesetz, die Arme sehlen, die Fisse auch bis über die Knöchel. Sie ist übrigens von vieler Unmuth in Stellung und Ausbruck. Ueber die ganze Bekleidung, welche den Körper sehr sein umschließt, sind rohe Streise wie von einer Feile oder, Raspel sichthar. Das Gewand schließt dem Schenkel so eng an, daß es kaum zu bemerken ist.

Leba mit bem Schwan ift etwa ein Drittel naturli= der Große. Neu ift ber rechte Flugel bes Schwans, fein ganger Sale und ber ihn guruddrangenbe rechte Urm ber Le= da bis über ben Ellbogen. Der linke Fuß ift benm Anie ans gesett und von geringer Arbeit, so daß die Babe nicht viel ftarter ift, als ber Theil iber bem Anochel; boch auch ber rechte, welcher nie von bem Korper getrennt war und alfo bestimmt alt ift, zeigt eine fast eben fo große Berfaumniß Ropf, Bruft und Achsel waren abgebrochen ge= ber Arbeit. Die Linie bes Bruches schneibet über bie Mange rechts hin burch bie Bruft und unter bem Urm. In ber lin= Die Arbeit ift von aus gen Bufte ift ein Stud eingefett. ferorbentlicher Weichheit und Wahrheit, und fo viel Schon-

<sup>\*)</sup> ΠΡΟΣ ΘΕΩΝ ΣΟΥ ΜΗΔΕΝ ΑΚΡωΤΗΡΙΑΣΗΣ ΕΝ-ΘΑΔΕ. Hur bas μ in μηδεν ift beschäbigt, und von ενθάδε sehlt bas hintere E.

beit mit foldem Abel ber Buge vermifcht, bag bie Runft mit ber Ueppigkeit bes Gegenstandes burch bie Art ber Behandlung auszufohnen icheint. Bu ihr gehort Ganymebes. bom Abler getragen, als Begenftud. Neu am Abler find bie Flugel, fo weit fie ausgebreitet find, und ber großere Theil bes Schnabels. Im Geficht bes Thieres find mit wunderbarer Runft Reigung und Bartlichfeit ausgebrudt. Um Ganymebes ift neu ber rechte Urm bis gum Gubogen, und beym Unsegen hat man mit bem Meißel nachgeholfen. Much ber linke Arm war gebrochen, und ift, obgleich ichon ges arbeitet, mahrichemlich neu, ber Bruch geht burch die galten ber Chlamps einen Boll boch von ihrem Enbe. scheint bebeutend abgearbeitet, und bie Kalten beuten auf eine gang anbere und beffere Form, als auf ben Rragen bin, ber nun aus ber Chlamps geworden ift. Angesett finb ferner die Fuße, ber rechte am Inie, ber linte faft gang oben am Schoofe und von zweifelhaftem Alterthum, boch que Rleinere Beschäbigungen find auch nah am ter Arbeit. Rnie, in ber Mitte ber Rafe, an ber Dberlippe und am linten Schenkel hinten, und jum Theil mit Stucco ausge-Die Augen liegen tief brinnen, und die Puvillen find Die Arbeit ift auch hier von bewundernsmur= ausgehöhlt. biger Feinheit und Bollendung, bie gange Geftalt ein lauterer Berein ichoner Berhaltniffe und fanft mallenber Linien. Da die Gruppe boch aufgehangt ift, muß man auf die Leis ter fleigen und über ben Ropf bes Ablers hineinbliden, um bie ganze Schonheit biefes gottlichen Untliges zu feben. Ganymebes ift burch Große, Marmor und Arbeit, wie burch Inhalt, ein Gegenstud gur Leba, und Beibe ungeachtet einiger Mangel im Ginzelnen unbezweifelt acht griechische Driginale von hohem Range und ungeachtet ber Erganguns gen bennoch ausnehmenbe Zierben ber Sammlung. Sie, wie 16 I.

Andere gethan haben, ohne nahere Gewähr für Werke des Leochares bloß beshalb zu halten, weil sie eines großen Meisters würdig sind, und von jenem ein Ganymedes erwähnt wird, ist eine ausschweisende Vermuthung. Zwar stimmt ein Theil der Beschreibung, welche Plinius vom Werke des Leochares liefert \*): der Abler fühlt, was er trägt, aber er fast ihn nicht durch das Kleid, wie beym Leochares, sonz dern an die nackten Hüsten; doch ist nach sesser Analogie der griechischen Kunst anzunehmen, daß der vortressliche Urhezber des venezianischen Werkes nach dem Original des Leochares gearbeitet und es mit Freyheit nachgebildet habe.

Die Statue, welche Banotti als Ceres berausge= geben hat, ift fowohl wegen ihrer felbft, als wegen ihres Gegenftudes, ber großten Mufmertfamteit wurdig. Ihr Sals ift mit Stucco bem Rumpfe verbunben, in ber Breite eines Much find von Stucco bie Theile ber Loden einge= fest, welche zwischen ben Ohren und ben auf ber Bruft liegenben verloren find. Dazu fehlt bie Rafenfpige, ber rechte Urm nabe ber Achfel, ber linke unter bem Ellbogen und beibe Bufe, fo weit fie unter bem bis gum Boben rei= chenben Gewande hervorfeben. Die Draperie ift an vielen Ranten beschäbigt. Die Rleibung beffeht aus einer fehr faltigen Tunica, welche befonders von ben Urmen, fo weit biefe übrig find, in weiten Mermeln nieberhangt und Fibuln bat. Darüber ift ein Mantel genommen, welcher ben Leib zweymal umgiebt, und beym zwenten Male unter ber linken Uchfel hervorgezogen und um bie rechte Schulter übergeworfen ift. Ihr hohes Alterthum zeigt bie Stellung ber Fuße, welche,

<sup>\*)</sup> Leochares fecit aquilam, sentientem, quid rapiat in Ganymede et cui ferat, parcentem unguibus etiam per vestem. Plin. H. N. XXXIV. c. 8,

wie bie abgebrochenen Stummel zeigen, parallel find und bie Beftalt gleichmäßig tragen, eben fo bie Schwere ber Befleibung, Die Gleichformigkeit ber Falten, Die Steifheit ber Loden, bie Strenge ber Befichtszuge und ber geframpte Rand bes Gewandes. Die mehr als lebensgroße Bilbfaule ift burch Ernft' und Burbe ber Unlage und Behandlung von gang ausnehmenber Birfung, eine bochft mertwurdige Urfunde bes ftrengen und großen Styles, wie er bem Phibias unmittelbar vorherging und vielleicht mit feiner Jugend qu= fammenfiel: einen Schritt weiter in Beichbeit und Man= nichfaltigfeit ber Behandlung, und bie Runft gelangte zu ben Frauenbilbern bes Parthenon, beren nachfte Borgangerin biefe Statue ift. Der rechte Urm war ausgeffredt und et= was erhoben. Der linke geht bis zum Ellbogen am Leibe berab, bann manbte er fich abwarts von ihm gur Geite. Im Ruden ift fie nicht ausgeführt.

Bas biefes Bilb fen, ift jebo burch ein zwentes flar geworben, welches bis 1793 an bem Pallafte Capello, wo jego bie unehelichen Rinder aufgenommen werben, als ein übersehener Schmud in einer Nifche bem Better ausge= fest gestanden hat. Canova foll burch fein Urtheil uber beffen Berth entschieben und bewirft haben, baf es aus bem unwurdigen Plage berabgenommen und bem anbern gur Seite geftellt murbe. Der Ropf ift abgebrochen gewesen, boch ohne Gulfe von Stucco unter bem Rinne bem Balfe aufgefest, und, wie ber Bruch zeigt, bem Berte gehorig. Der linke Urm fehlt von ber Uchfel an, ber rechte ift gang er= halten und tragt bie tragifche Daste, welche nie abgebrochen war und alfo unbezweifelt alt ift, mit bem Daumen und bem Beigefinger an ben Saaren gefaßt. Bom rechten Anie geht ein fchrager Bruch burch bie Beine bin, boch find auch bier bie Studen ohne Binbemittel vereinigt. Der Draperie

scheint ein grober Meißel ba, wo fie Bruche hatte, nachge-Im Ruden ift fie, wie bie andere, nicht bolfen zu baben. ausgeführt. Dit biefer Bilbfaule ift bie vorhergebende offenbar von gleicher Bestimmung. Diefelbe Große, biefelbe Stellung ber gube, biefelbe Bahl ber Loden, biefelbe Tu= nica nebft ber entfprechenben Lage bes getrampten Mantels, fo bag biefer gulegt unter ber rechten Schulter bervorgego= genfund über die linke geworfen ift. Beibe also standen urs fprungtich fich urgangend neben einander, und wie hier bie tragische, so muß bort bie komische Muse gewesen seyn, und in der herabgehenden linken die komische Maske gehangen haben: Bober tommen biefe Bilbfaulen? Offenbar aus einem griechischen Theater; aus bem athenai= ichen? vielleicht; - von ber Scene beffel= ben? nicht unwahrscheinlich. Das find benn freylich nur Bermuthungen, boch nicht leere, benn ihr Styl weiset biese Bilber nach Attika und in bie Zeit, als bie attische Buhne aus Stein aufgeführt und geschmudt wurde, und wie Bieles ift in bem Zeitalter bes großen Siegers in Griechenland, bes Morofini, von alten Runftsachen aus jenen Gegenben nach Benebig gebracht worben! Findet biefe Bermuthung Gin= gang, fo machft bie Bebeutfamteit ber Bilbfaulen noch ba= burch, bag man in ihnen zwey achte Urfunden bes altattischen Styles ber Plastif erhalten bat, welche theils feine Eigen= thumlichfeit fennen lehren, theils auch als Mufter bienen, nach benen man andere besselben Styles als Werke berselben altattischen Schule erkennen kann. Unter biesen steht auf erfter Linie und foll beghalb hier ermahnt werben Apollo Barberini, jego in ber Glyptothek zu Munchen. Diefe Statue galt fruber wegen bes langen fliegenben Gewandes für eine Duse, und Winkelmann, ber gemeinen Meynung folgend, glaubte fie fur bie Muse bes Agelabas,

beren ein griechisches Epigramm Ermahnung thut, halten, fie alfo unmittelbar vor Phibias feten zu durfen, inbem er fie fur ein Bert feines Lehrers anfah. Sierben hat ben großen Renner fein Urtheil wenigstens uber bie Beit ibres Ursprungs nicht getäuscht. Apollo ift in ihr als Musenführer gebilbet, mit bem langen faltigen Zalar, und bem Man= tel, welcher ihm uber bie Schultern hinabfallt. Sein Saupt ift von bem Rumpf niemals getrennt, und bie Saare find in einen Angten über bie Stirn verbunden, eine Urt ihrer Un= ordnung, welche ber Urheber bes Upollo von Belvebere fo genau befolgt hat, wie es fich ben einem fo viel fpatern Runftler faum erwarten ließ. Das Geficht ift zwar von ber Feuchtigkeit angegriffen, im Uebrigen aber fast unverlet und zeigt, besonders im Profil gefeben, eine gang ausneh: mende Schonheit ber Umriffe und ben Musbrud unbefanges ner gottlicher Jugend. Die Pupillen ber Mugen find bohl jum Beichen, baß fie mit eblen Metallen ober Steinen ausge= fullt maren, und die Rander ber Augapfel mit bronzenen Ringen eingefest. Der Talar ift gwar febr reich und tieffaltig, zeichnet jedoch gang offenbar feine weibliche, fonbern eine mannliche Geftalt: Die Form fowohl ber Brufte, als ber Buften, lagt baruber feinen 3meifel. Die Linke tragt bie fcmere Leger, bie Phorming. Der linke Fuß ift, ba ber Gott im Gange begriffen, jurudgebogen, und zeichnet fich bis an die Sufte vortrefflich unter ber reichen Draperie. Der Ruden ift nicht bearbeitet, jum Beichen, bag bas Bilb gur Mufftellung vor einer Band bestimmt mar. Deu ift an ibm außer ber Mafenfpige ber gange berabhangenbe rechte Urm bis gur Schulter, und aus Stucco ergangt, ber linke ebenfalls fo weit, als er aus bem Gewande hervorreicht, befigleichen ber großere Theil ber Leper, boch an biefer ber Boben, ber Refonangkaften, als an ber Statue haftenb, alt.

tung von Runftwerfen ber Rampf auf ben Schiffen, Banotti 2, 50. Das Wert ift Fragment eines urfprunglich mobl febr umfaffenben Gangen. Bwen Galeeren haben fich an bas Ufer gebrangt, wo fie gegen bie Feinde bes Feft= landes ein hartnadiges Gefecht bestehen. Die Gestalten ber Kampfenben, ber Gefallenen, ber in bie Schiffe gurud fich Schwingenben find alle gluich vortrefflich, felbft bie fladen Reliefe an ben Schiffen voll Beift und Leben, bas Sanze im bochften Styl bes griechtichen Relief und ber erften Berte biefer Gattung nicht unwurdig, obwohl, wie bas auch ben ben beften Berten ber Art nicht felten ift, bie und ba Sarte in ber Zeichnung sich fpuren lagt. Beschebigt find nur kleine Stellen, hergeftellt ift wenig. Das ein heroischer Gegen= ftand vorgestellt wird, ift offenbar, und aus ber Art bes Rampfes geht bervor, bag bie versuchte Landung abge= Man barf also annehmen, bag bie erfte schlagen wirb. Landung der Achaer an der Kufte von Troja, ben welcher sie von Bektor und Telephus in die Schiffe gurudgeworfen murben, in bem Berte, beffen Bruchftude wir beschrieben, abgebilbet war.

Bu ben Kunstschäßen ber Bibliothet gehören auch zwen große Cameen, beren eine ein vortrefflicher Kopf bes bobondisschen Zeus won ber Größe einer welschen Ruß, und ein ansberer Zeus mit bem Anfang ber Aegibe, noch breiter, aber von geringerer Sohe. Dieses schone Wert ist, angeblich, erst in neuern Zeiten in Ephesus gesunden worden. Bissconti hat barüber eine Abhandlung geschrieben, Morghen ihn gestochen, geistreich, aber ungenau, und doch ist seine Aechtheit nicht bewährt genug. Ben bem hohen Grade von Vortrefslichkeit, ben die Steinschneidekunst in den neuern Zeiten erreicht hat, ist auf kein neu hervortretendes Werk, das als antik angekündigt wird, ein Verlaß, sep es auch

noch fo vorzüglich; es ware benn, baß nicht nur bie Auffindung mit allen Umftanden genau erhartet, sondern auch
erwiesen ware, ein Betrug sep daben unmöglich gewesen.
Sicherheit haben allein die Werke der alteren Cabinette, welche
bekannt waren, ehe die Neueren den Alten in dieser Kunst gleichkamen.

Füglich wird an bie Untifen ber Bibliothef bie ihnen verwandte Cammlung bes Pallaftes Grimani gefchloffen, außer jener bie einzige in Benebig, welche benfammen ge= blieben ift. 218 ich fie gum britten Dal befuchte, biefes Mal mit Untonio, und mit meinem Begleiter beschäftigt war, die in bem engen Sofraum gerftreut ftebenben Berfe ju betrachten, fam ber junge Grimani, ber einzige Gproß= ling bes Saufes, nur wenige Sahre alter als Untonio und ibm verwandt, an feinem Urm bie in tiefe Trauer gefleibete Mutter uber bie Stiege fuhrend, vorüber. Er hatte vor furgem feinen Bater verloren, und war erft benfelben Tag bom feften ganbe guruckgefehrt. Untonio hatte von biefer Ruckfehr nichts gewußt, weil er fonft bas Bufammentreffen wurde vermieden haben. Benbe Familien hatten fich feit ber tiefen Buruckgezogenheit bes Ger Domenico nicht mehr gefeben, weil biefem ben feiner neuen Lebensweife und ben Berbindungen, in welche fie ihn fuhrte, rathfam fchien, bie fruberen Berhaltniffe zu lofen. Much bie Grimani baben harten Berluft erlitten; boch fteht bas Saus, wenn gleich ben geschwächtem Bermogen, noch aufrecht und in vorzug= lichem Rufe ber Unbescholtenheit. Das trauernde Paar mar fcon an uns vorüber, als ber junge Grimani ben Untonio gu erkennen fchien und ibn feiner Mutter bezeichnete Diefe, bleich von Rummer, aber von einnehmenben Bus gen, tam mit bem Gobne fogleich auf ihn gu, und ihn ans rebend fagte fie: 3ch barf wohl nicht hoffen, bag 3hr Be=

fuch, mein lieber Antonio, ben lebenben Bewohnern unseres Hauses gilt; boch ist mir lieb, Sie wieder zu sehen. Antonio antwortete: Sie würden meine Betrübniß über die Trennung vermehren, Signora, wenn Sie glaubten, daß dieselbe meine Liebe für Sie und meine Theilnahme an Ihrem Kummer vermindert hatte. — "Schweigen Sie davon, lieber Sohn. Ich kenne Ihr Herz und Ihre Gesinnungen; aber was Sie auch zu uns geführt hat, seyn Sie
willkommen, zugleich aber überzeugt, daß ich Sie nicht entlasse, bis Sie mir von sich und den Ihrigen aussührliche Nachricht gegeben haben." Nach einigen Gegenreden gab Antonio dem Bunsche der Beyden nach. Bey seinen Mit=
theilungen wäre ich natürlich die überstüssigste Person gewesen, und bedung mir indeß in Betrachtung der Alterthümer des Pallastes fortzusahren.

Sofort wurde ich ber Führung des Aufsehers empfohlen und überlassen, während jene sich mit Antonio in das Innere zurückzogen und besprachen.

Im hafe sieht zwischen den Saulen bes Bogenganges, bas Gesicht in ben frenen Naum gewendet, die kolossale Bilbsaule bes M. Narippa.

Neu baran sind die Arme, ber linke vom Elbogen, ber rechte von ber Achsel an, mit ihnen also auch das Schwert in der rechten und der Delphin in der linken Hand. Die Schenkel sind an vielen Stellen zerbrochen gewesen, und auch an den übrigen Theilen geringere Beschädigungen, die Beine aber von den Knieen an neu. Dazu leidet das Bild von der Witterung, gegen deren Einfluß es durch ein kleines übergebautes Dach nicht hinlänglich geschützt ist. Es mag gegen 10 Fuß an Höhe betragen und ist von einer großartigen, kunstreichen Ausschhrung. — Dem Agrippa gegenzüber steht ebenfalls in mehr als natürlicher Größe die Statue

bes Augustus im Panger, an welcher Arme und Fuße bis an die Kleidung hinauf neu find.

Ueber bie Bilbfaule bes Ugrippa ermahnt eine fleine italienifch und frangofisch abgefaßte Schrift von ben Runft= Schapen bes Pallaftes Grimani bie befannte Gage, bag fie aus bem Pantheon bes Ugrippa in Rom famme, bingufus gend, fie fen bamals, als jener alte Tempel in eine Rirche verwandelt wurde, nach Benedig gebracht worden. \*) In= beg fällt jene Bermandlung, die unter Bonifacius IV. (608 bis 613 n. Chr.) gefchab, in eine Beit, ba Benebig vor Grundung ber Lombardischen Macht faum anfing in Durf= tigfeit fich aus ben Lagunen gu erheben, und an Berpflan= gung romischer Runftbenkmale babin nicht zu benten mar. Es ift bemnach mahrscheinlich, bag Untonio Grimani mit anteren Schagen biefer Urt auch ben Ugrippa in Rom erworben; von diefer Bilbfaule aber rudfichtlich ihrer Berfunft bafelbft bie erwähnte Meinung bestanden habe. In Bezug auf biejenigen Bilbfaulen im Pantheon, von benen bier bie Rebe fenn fann, fagt Dio Caffins, Agrippa habe bie Statue bes Muguftus in ben Tempel fegen und ben= felben nach ihm benennen wollen. Diefer habe folche Ehre verweigert, und Marippa barauf bas Bild bes Julius Cafar hinein, fein eignes aber und bas bes Muguftus in bie Borhalle, alfo wohl in die benben Nifchen gu ben Geis ten bes Ginganges geftellt. \*\*)

<sup>\*)</sup> Pitture e Sculture nel Palazzo di Casa Grimani a S. Maria Formosa. Es prist bort: esisteva à Roma nel Vestibolo del Panteon e fù transportata à Venezia allorchè quell' antico tempio fù ridotto ad uso di chiesa.

<sup>\*\*)</sup> Dio Cassius B. 53, 27. ήβουλήθη μεν ούν δ' Αγοίππας καὶ τον Αύγουστον ένταῦθα ίδοῦσαι, τήν τε τοῦ ἔργου ἐπίκλησιν αὐ-

Diese Bilber werben mit ben andern durch Bonifacius aus ihrem Standorte entfernt und dann dem Wechsel der Sahrhunderte gesolgt seyn, und da alte Ueberlieserungen solcher Art ohne bestimmten Grund nicht zu verwersen sind, kann auch die Zulassung berjenigen, von welchen es sich handelt, keinem Anstand unterliegen. Hirt in seiner Abhandelung über das Pantheon \*) behauptet zwar, daß die Maaße der Bildsaulen nicht zu benen der Nische stimmten, und jene für diese viel zu klein wären; indeß giebt er hierüber nichts Näheres an, noch ist nachweisbar, daß eine Bildsaule die Nische ganz oder beynahe ganz habe aussüllen müssen, für welche sie bestimmt war.

Ueber die gegenüberstehende Augustusstatue schweigt die Ueberlieferung; indeß melbet Dio Cassius an einer andern Stelle, \*\*) daß, da im Sahre der Stadt 732 noch unter Augustus die Bildsaulen des Pantheon vom Blige getroffen wurden, aus der Hand des Augustus die Lanze gefallen sey. Diese Bildsaule war also eine kriegerisch gerüstete, eben wie die des Pallastes Grimani, welche dem Agrippa als Gegenstück aufgestellt ist. Doch da über sie die historische Sage schweigt, bleibt die weitere Bermuthung billig auf sich beruhend.

Noch ftehen in ber Salle eine weibliche fehr verftummelte Statue, ein Triton ohne Urme und bis jum Schoofe erhalsten, bas Bruchftud einer weiblichen Geftalt, vom Nabel

τῷ δοῦναι· μὴ δεξαμένου δὲ αὐτοῦ μηδέτερον, ἐπεῖ μὲν τοῦ προτέρου Καίσαρος, ἐν δὲ τῷ προνάφ τοῦ τε Αὐγούστου καὶ ἑαυτοῦ ἀνδριάντας ἔστησεν.

<sup>\*)</sup> Museum ber Alterthumswiffenschaft von Bolf, B. 1. 2 St. S. 218.

<sup>\*\*)</sup> B. 54. S. 1. περαυνοῖς ἄλλα τε πολλὰ ἐβλήθη, καὶ οἰ ἀνδοιάντες οἱ ἐν τῷ Πανθέφ, ὥστε καὶ τὸ δόου ἐκ τῆς τοῦ Αὐγούστου χειρὸς ἐκπεσεῖν.

an abwarts erhalten, und von fehr guter Arbeit. Als Nymsphe wird fie durch ben Nest eines Bedens erkannt, welches sie über dem Schoose hielt. Dazu ein sehr schönes kolossales Bruchstud eines Ariegers im Panzer und ein vortrefflicher Torso einer Statue mit Toga.

Die Stiege bes Pallastes ist mit antiken Buften gefchmuckt, in einer Nische steht ein junger Faun von schöner Ausführung. In ben Zimmern stehen Bilbsaulen und Busten zum Schmuck zerftreut, und bas lettere, die Rotunda bes Sansovino, enthält eine nicht unbeträchtliche Sammlung von Alterthumern.

Bon ben in ben Zimmern aufgestellten Bilbsaulen sind bemerkenswerth eine togatragende mit bartigem Haupte, eine weibliche verschlevert. Auch bas Hinterhaupt und die linke Hand sind verhüllt. Am Mantel sind Franzen, und Socken an ben Füßen. Ihr ahnlich eine andere mit Franzen am Mantel. Die rechte Hand ist aus dem Mantel gezogen und gegen bas Knie gestreckt, die linke, verhüllt, ruht auf der rechten Hüfte. Der Kopf mit dem Diadem ist start überarbeitet und hat badurch einen falschen Ausbruck bekommen.

Die Zierde ber Sammlung aber ist außer bem Agrippa im Hofe eine halbkolossale weibliche Bilbsaule in die Tunica und einen seinen schleperahnlichen Mantel gekleidet, welscher über die linke Schulter herabgeht und von der rechten Hand aufgezogen wird, die er frey läßt, während die linke vershüllt ist. Die Füße sind mit dem Gewand etwa eine Spanne hoch angesetzt und wahrscheinlich neu. Auch sind in der Draperie viele kleine Ergänzungen. Das Gesicht ist überarbeistet, und die Nase neu. Im Uebrigen gehört das Werk zu ben schönsten Frauenbildern aus der römischen Zeit. Stelslung und Anordnung der Gestalt und ber Kleidung sind wie

bie Arbeit vortrefflich, bie Falten mit finnreicher Babl geordnet und in bas Feinste ausgeführt, auch in bem Ganzen bas Grofartige mit bem Ungenehmen fehr fcon verbunben. Die Rotunda bes Sanfovino enthalt wegen ihrer Kleinheit an Statuen nur Berte von geringerem Umfange. ihnen find zu bemerten eine mannliche unbetleibete Figur et= ma balber Große, wahrscheinlich ein schreitenber Mars (Mars gradivus); boch bat ihm ber Erganger einen Baffereimer in bie Hand gegeben. Ropf und Arme sind neu. Ein Ae= skulapius, etwa funf Kug hoch. Der Leib ist unverlett bis an bie Spige ber Fußzehen, auch ein Theil bes Stabes alt, an bem er lehnt. Der Ropf ist aufgesett, aber ihm wohl gehörig. Alt ift auch bie Sand an ber rechten Sufte, aber neu ber Urm zwischen Enochel und Achsel. Neu ist fer= ner bie linke Band mit ber Schaale, bie Schlange und bie Beben bes linken Fußes. Das Bilb, auch bie Draperie, bie gewöhnliche ber Aeffulapiusbilber, ift vortrefflich, und bie Umriffe ber gangen Gestalt zeichnen sich hinter ihr. lich ift ein Antinous, von & & Spanne Sobe und aus fchwargem Bafalt gearbeitet, ber Betrachtung werth. Die Ber= haltniffe ber jugenblichen Geftalt find febr icon, und bie Arbeit in bem garten Stoffe ausnehmend fein. Die Nebris, welche er tragt, bezeichnet ihn als Bacchus. linke Urm fehlt. Der Ropf und ber rechte Urm find angefest, boch bem Bilbe geborig, aber bie Beine vom Anie an find von gebrauntem Stucco. Levezow bat in feiner ichats baren Schrift über ben Antinous \*) biefes Bilbes nicht erwahnt. In ber Rabe fteht ein hermaphrobit, bem bas Kleib über ben Schoop berabgesunten ift. Er flugt fich auf eine

<sup>\*</sup> Ueber ben Antinous, bargeftellt in ben Aunstbentmalern bes Alterthums. Berlin, 1808.

mannliche Figur, die einem barok ausgestatteten Davus ber Komobie gleich sieht, vielleicht ber häßliche Proago=gos ober Kuppler bes Knaben. Dem Aufseher galt er als ein griechischer Philosoph und Erzieher besselben. Die rechte Hand bes Hermaphroditen haftet noch über bem Haupte, wohin ber verloren gegangene rechte Arm gebogen war. Das Werk ist von der seinsten Aussührung und Glatztung. Auch wird hier ein bronzener Arm von vortrefflicher Arbeit ausbewahrt, an welchem die Muskeln stark angebeutet und auch die Abern sichtbar sind.

Bon Buften haben mir folgende ber Beachtung wurdig geschienen. 3men Ropfe über bem Gingange bes Sofes, ber hoberen und halbkoloffalen Große, vielleicht ein Bacchuskopf, eine tragifche und eine fomische Maste in ber Salle, beibe foloffal und von vortrefflicher Arbeit; in ben Bimmern ein angeblicher Untinous, ein iconer Ropf, boch mit einem fur Untinous ju fart bezeichneten mannlichen Musbrud. Die Rafe ift neu, auch ber mit einem Fell ausgestattete Un= fang eines Sarnifches unter bem Salfe. - Ein angeblis der junger Berkules, foloffal. Die Unbeutung vom Ropf und ben Rlauen bes Lowen ift mit bem untern Theile bes Salfes neu. Bas bavon alt ift, hat einer Rebris ange= bort ; ber Ropf aber ift ber eines jungen Faun von unbefchreib= licher Ginfachheit und Unbefangenheit in bem findlichen, wenn gleich großen Geficht. Dazu find bie Saare ein Bunber vortrefflicher Behandlung und Beichheit, bas Meugerfte, was bie Runft in biefer Urt erreichen fann: man glaubt bas feine und blonde Gelod bes großartigen Rnaben fublen gu fonnen. Unter einer Menge romifcher Ropfe fteben gu ben= ben Seiten bes Ramins im großen Bimmer von Bitellius und Caracalla Buffen, boch, wie mir fcheint, von zweis felhaftem Alterthum; beggleichen angebliche Bilber bes Sul.

Casar und des jungen Marcellus von Verde antico, vom Halse an neu. Im letten Zimmer sind zwey bartige Baschen mit einigen Erganzungen an Nase und Bart, zwey schone Frauenköpse, angeblich Octavia und Poppaa, ein bartiger Kopf von sanstmuthigem Ausbruck mit einem Ringskranz, gleich dem Aeskulap im reichen Haar und der Untersschrift: BONO DEO BRONTONTI, eine Doppelherme weiblicher Köpse mit vielen langen Ringeln der Locken, und eine Buste des Demosthenes, der bekannten ahnlich, zwar nicht von seiner Arbeit, aber von stärkeren und größeren Zügen.

Unter ben Reliefen find erftlich febr fchatbare Stude von Beihgefchenten aus Griechenland, als ein fleiner Tem= pel von 6 Schuh Sobe und feiner Architektur im Sofraume. Im Giebel ift Cy bele mit zwen Lowen zu benben Seiten, und auf ber untern Rante beffelben bie Infchrift, welche melbet, baß Umerimnos, ber Stadtpfleger, ber Gottermutter bas Bild in Folge eines Gelubbes geweiht habe, \*) beggleichen zwen Chrenbenfmaler, vom Bolfe einem Archippos und einer Rrau gewibmet. \*\*) Esift mir nicht befannt geworben, aus welcher Stadt biefe Bilbmerte gefommen find. - Ferner ein Genius bes Bacchus, beraufcht (bas Buchlein macht einen bacco ubbriaco baraus), ein anderer flugt ihn im Gange, ein Satyr fchreitet vormarts, Alles fehr lebendig behandelt und fein ausgeführt. Das Bilb ift über ber Rifche ber Cy= bele eingemauert. - Links im Sofe find zwen Geepferbe befhalb merkwurdig, weil fie noch nicht vollenbet find. Bor bem einen ift ein rober Marmorblod, aus bem Bruft und

<sup>\*)</sup> ΜΗΤΡΙ ΘΕΩΝ ΑΓΓΙΣΤΕΙ ΑΜΕΡΙΜΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟ-ΜΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΕΤΧΗΝ.

<sup>\*\*)</sup> Ο ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΙΠΠΟΝ ΔΙΩΝΟΣ unb Ο ΔΗΜΟΣ ΦΙ-ΛΑΝ ΑΠΟΛΛΑΔΟΣ.

Sufe erft noch follten gehauen werben. - Gehr mertwur: big ift bie Bafis,, auf welche man bas eben beschriebene to= loffale Frauenbild im hintern Saale gestellt hat. Sie ent= halt vorn eine Inschrift, und auf beiben Geiten über Ed Reliefe. Muf ber rechten Geite eine Fruchte tragende Geffalt, welche bas Buchlein una Pomona Ermaphrodite nennt, vor einem Altare, und einem Alten mit ibr beschaftigt. ber andern Geite ift die Geburt bes Minotaurus vor= gestellt. Das flierhauptige Rind liegt vor ber sigenben Mutter Pafiphae am Boben; neben ihm ift die Umme beichaftigt, und biefer gur Rechten, auch auf ben Rnieen, eine zwente Frau, welche bas Geficht abwendet, mit einer ihrem Schrecken und ihrem Abscheu entsprechenben Bemegung ber Sanbe; eine britte, aufgeftanbene, eilt bavon. \*) Borftellung ift eben fo fcon angelegt und ausgeführt, als einzig in ihrer Urt. Endlich enthält ber Pallaft zwen vor: treffliche Reliefe mit ben Schidfalen bes Dreftes, von be= nen bas eine feinen Bahnfinn, bas andere in bren Scenen feine Gefangennahme in Roldis, bie Erkennung am Mltar burch bie Schwefter und bie Ginschiffung mit berfelben barftellt.

Während ich noch mit ben Alterthumern in ber Rotunde beschäftigt war, kam Antonio wieder zu mir, von seinen Freunden entlassen, die ihren Weg von neuem einschluz gen, von dem sein Besuch sie zurückgerusen hatte. Sch nahm die Gelegenheit wahr, ben wisbegierigen Jungling mit ben antiquarischen Schähen des Pallastes, so weit ich bas vermochte, bekannt zu machen, wie ich es früher schon auf

<sup>\*)</sup> Das Büchlein nennt hier una Venere che ha parturito un moscho, mit dem Zusage: altri credono reppresentar la nascita di Adone, woraus die französische Uebersegung la naissance d'Adon macht.

ber Bibliothet gethan. Bare Untonio bes Griechischen fun= big, wie er bas Lateinische verfteht, ich wurde gesucht haben ibn von feiner Befchaftigung mit bem Bafferbau abzugieben und ibn auf bas Stubium ber Alterthumer, befonbers ber alten Runft zu leiten, welches ber Richtung feines Geiftes, feinen großen Unlagen, und wie ich taglich beutlicher fah, auch feinen Bunfchen und Reigungen gemäßer fenn murbe. Italien bat jego teinen Archaologen von wirklicher Auszeichnung, und bas Feld fur einen, ber es bort anzubauen wußte, ift unermeglich und noch ber reichften Ernbte voll. Much verftand mein junger Begleiter, Dank ber venezianis fchen Atabemie, Die Beichentunft auf eine gang ausneb= menbe Beife, und murbe baburch Erleichterung und Bortheil über die andern gandeleute in biefem gache gewonnen Selbst bie Schwierigkeit mit bem Griechischen hat= te fich wohl heben laffen, aber Ger Domenico, mit bem ich noch beffelben Abends hieruber fprach, antwortete feufgenb: bin alt, und ber neue Beg, ben mein Sohn einschlagen wurde, konnte, abgerechnet feine Unficherheit, nur fpat jum Bare Untonio Bert feines Entschluffes, fo Biele führen. wurde ber Fall ein anderer feyn; aber unfere Lage hat ihm feine Beschäftigung vorgezeichnet, und die Rudficht auf fie und bie Seinigen gebietet ihm ben ihr zu beharren.

Im Pallast Giustiniani alle Bechere, in welchem ber schone Ganymedes von Padovanino ausbewahrt wird, sind unschätzbare Stude einer ehebem reichen Antikenzsammlung. Ein Silen von einigen Spannen Sohe, am Leibe mit kleinen Zotteln und ganz belochert, ein vortrefflizcher Torso eines Bachus mit Loden auf den Schultern, und mit der Nebris; auch der rechte Fuß bis zum Knie ist erhalten; das Werk ist von seinem weißen Marmor, vollenz beter Arbeit und Glättung, wie der vaticanische Apollo.

Eine kleine Gruppe, anderthalb Spannen hoch. nadter Mann auf feiner Chlamys figend, bie um ben Schoof hervorgeht, bis auf die linke Sand gut erhalten, lehnt ben rechten Arm, beffen Sand ergangt ift, auf eine neben ibm ftebende und gegen ihn gebogene Frau, welcher der Man= tel, ber fie allein bekleibet, auf bie rechte Bufte gefunken Ihr Ropf ift gebrochen und fehr beschäbigt, auch fehlt Die Berbindung ber benben Geftalten ihr ber rechte Arm. ist ausnehmend gefällig und schon, und bas kleine Werk wohl nach einem großen und vorzüglichen Driginal gearbeis tet, welches vielleicht Mars und Benus in folder Ber-Much ein ichoner Torfo einer Benus einigung zeigte. verbient noch Bemertung, und eines Rriegers von ges Der linke Urm baran ift erhalten, brungenen Gliebern. um ben bie Chlamps fich wie um ben Arm bes Deleager auf bem Batican schlingt. Unter ben Buften ift ein kolossaler Anabentopf, bem im Sause Grimani an Schonheit fast gleich, ein halbkoloffaler bes Jupiter, ein vortrefflicher Berkules, nur an ber Nafe ergangt, und unter einer bebeutenten Anzahl romifcher Ropfe mit willführlichen Ramen, Cicero, Brutus und andern, ein fcones Portrat ber Julie, ber Tochter bes Titus, bas hinterhaupt verschlevert, bie Rase ergangt, und eine Gabina, mehrere andere Frauenkopfe, und eine Bierbe ber Sammlung, ein Medufenhaupt, eine ibeale großartige Bilbung, bie Buge jugenblicher, als bep der Meduse Rondanini, boch bie Runft ber Ausführung geringer. Es fehlt am Ropfe ein Flügel, auch ift die Nasenspige und Giniges an den Lippen erganzt.

Unter ben Reliefen ift eine mannliche boch herausgearbeis tete Portratfigur in ben Mantel eingehullt, aus bem nur bie Banbe hervorsehen, Bruchftud eines größern Bertes. Die Inschrift: Philodamos .... lebet wohl \*), beutet auf ein Grabbentmal. Dazu auch ein lateinisches Grabbent mal \*\*), mit bachischen Reliefen und einigen anbern Ber= ten berfelben Gattung. Bor allen aber verbient Aufmertfamteit eine flach gearbeitete weibliche Geftalt, an Rleis bung, an Art ber Behandlung, an Styl und Schonheit ben Reliefen vom Parthenon gleich, und ihnen, mas Runft und Schonbeit anbelangt, unftreitig bengugefellen-Es ift ein Bunber, bag ein fo vorzugliches Werk bier fo unbekannt geblieben ift. Die Frau tragt bas reiche Unterfleib und ben halben Peplos wie jene attischen Jungfrauen; boch ift bas haar jusammengelegt, und wie ben ben andern Berten ber letten griechischen Beit in bas Rrebemnon gefaßt. In ber vorgeftredten linten Sand tragt fie einen Theil eines kleinen runden Gefages ( bie andere Salfte ftebt por ihr am Boben ) und bat bie rechte Sand etwas erhoben. als ob fie Beihrauch aus ihm genommen hatte und ihn nun aus ber Sand fallen ließe.

Nach mehrern vergeblichen Versuchen war mir enblich burch Antonio's Vermittelung gelungen, Zutritt in die anstiquarische Sammlung des Hauses Nani zu erhalten. Die Sammlung wurde durch Siacobo und Bernardo Nani ansgelegt und allmählich erweitert. Einzelne Stücke daraus sind von Paciandi, Biagi, Corsini, Passari, Bartoli, Zasnotti bekannt gemacht worden; dann vor neun Jahren in einem umfassenden Werke die ganze Sammlung \*\*\*); doch wurden von demselben nur 50 Eremplare für Freunde des

<sup>\*)</sup>  $\Phi IAO \triangle AMO \Sigma \dots XAEPETE$  —

<sup>\*\*)</sup> D. M. D. MODI SVCCESS.

<sup>\*\*\*)</sup> Gollezione di tutte le antichità che si conservano nel Museo Naniano di Venezia, divisa per classe e in due parti. Aggiuntevi le classi di tutte le medaglie. Venezia, 1815. Fol.

Saufes zu Geschenken abgezogen. Gins bavon ift auf bie Markusbibliothek gekommen. Die Sammlung befindet fich nicht mehr benm Saufe Rani. - "Der Erbe biefes Ra= mens, fagte Ger Domenico, ber uns begleitete, hat fein Bermogen burchgebracht und feine Frau, aus bem Saufe Diepolo, bier in Urmuth gurudgelaffen. Er felbft lebt in Bien als Ufpirant zu einer Berforgung bon einem fleinen Gehalt und auf ben Credit feines Ramens, fo wie ber angeneh= men Manieren, Die er in ber Gefellichaft geltend zu machen weiß. Geine Bibliothet ift an G. Marco verfauft worben, feine Alterthumer hat ber Schwiegervater Tiepolo, ben bem fie noch fteben, an Bablungs Statt angenommen, und feinen Pallaft befist ein Jube." - Da bie Sammlung ihrer Berftorung entgegengeht, wird es zwedmäßig fenn, hier wenigftens bie Bilbfaulen genau zu befchreiben, fo viel wir noch benfammen fanden. Gie maren auf ber Sausflur bes Pallaftes Tiepolo aufgestellt. Es waren:

- 1. Ein agyptisches Bild von ichwarzem Basalt, ohne Urme und mit der gewohnlichen Bekleidung ber Suften und bes hauptes.
- 2. Eine Frau. Dem schönen Torso von großer Beichheit und Fulle der Formen, der auf einen Bach us hindeutet, hat man den antiken Ropfeines Faun und an den Uchsseln Urme angesett mit einer Spring in der rechten, und dem hirtenstade in der linken hand. Der Torso ist von einer Glättung, welche seiner großen Schönheit entspricht.
- 3. Apollo braun und ftark vom Wetter angegriffen. Der Kopf ift aufgesett, aber alt; auch ift ber rechte Urm angesett, bem die Sand fehlt, ber linke ist jedoch bis an die Uchseln verschwunden. Die Beine find von den Knieen an ofter gebrochen, und ber linke Fuß vom Knochel an ift

feiner Behandlung, hat man wunderlich genug einen alsten römischen Porträtkopf aufgesett. Dem an mehreren Stellen gebrochenen linken Arme fehlt die Hand bis über die Knöchel, der rechten Hand nur der Zeigefinger. In ihr sind Reste eines Stabes, vielleicht eines Thyrsus übrig. Die Beine zwischen Knie und Knöchel sind gebrochen und vielleicht neu, die Füße jedoch alt und nur an den Zehen beschädigt.

10. Gine romische Portratftatue eines Man= nes, und 11. eine abnliche einer Frau, er mit ber Toga, fie mit ber Tunica und bem Mantel befleibet, bie nur bie Banbe feben lagt. Es find furge Geftalten, von Schlechten Berhaltniffen und ungebilbeter Arbeit. Der Ropf bes Mannes ift neu, ber ber Frau gwar alt, aber ein frember, ihr nicht gehoriger. Muf ben Gocien beiber Statuen find Inschriften eingegraben, welche bie Perfonen bezeichnen, benen fie errichtet maren. \*): "bem Quintus Albibius, bem Rubrer ber Reiteren, hat ber findliebende Bater aufgestellt unb bie Balfte bes Beroon's gemacht." Muf ber weiblichen, boch febr beschäbiget: 21. Euphrofyne, bes D. Albidius, des Sipparchen (Frau) hat ber= felbe aufgestellt. Dieje Statuen alle, ben Mars ausgenommen, find von naturlicher Große. In ben obern Galen fteben noch an Bilbfaulen:

ΚΑΙ ΤΟΤ ΗΡΩΟΤ ΤΟ ΗΜΙΣΤ ΕΠΟΙΗΣΕΝ

<sup>\*)</sup> Auf dem der månnlichen:
ΚΟΙΑΒΙΔΙΟΝ ΙΠΠΑΡΧΟΝ ΠΑΤΗΡ ΦΙΛΟΤΕΚΝΟΣ
ΑΝΕΣΤΗΣΕΝ

Muf bem ber weiblichen :

ΑΛ... ΕΤ.... ΡΟΣΤΝΑ...

**КО АЛВ..... ІПП... РХ** 

fo zu ergánzen zu fenn scheint: 'Αλ[βιδίαν] Εὐφοροσίναν Κοΐντου 'Αλβιδίου 'Ιππάρχου [γυναϊκα . . . ἀνέστησεν].

halten, aber ber rechte Suß andem Anochel und ben Behen etwas beschäbigt, und ber Marmor von reinlicher weißer Farbe.

- 7. Ein Faun. Der schone Leib ist vom Hals bis zu ben Knieen unverletzt und an Weichheit und Verhältnissen ber Formen, auch ber gefälligen Farbe bes Marmors bem vorhergehenden Torso eines Bachus ähnlich. Man hat ihm einen antiken, im Verhältniß zum Körper ben weitem zu kleinen Faunenkopf aufgesetzt, und Arme mit Klappern in den Händen gegeben. Die Beine, an mehreren Stellen gebrochen, scheinen bis auf ein Stück im linsken alt zu seyn. Die Behandlung ist sanst und sorgfälztig, wie ben den vorhergehenden.
- 8. Mars. Elfthalb venezianifche Palmen boch. Gin mannlich fconer Torfo, von ftarten, fraftigen, aber fein behandelten Formen eines in ber Palaftra und im Rampfe mohl= geubten Kriegers, ift bier als Mars hergeftellt. Ropf und Selm find neu, alt ift außer bem Zorfo ber linke Urm mit ber Chlamps und einem Theil bes Perizoniums, was bie Erganzung jum Mars veranlaßt hat. Der rechte Urm fehlt gang, vom linken bie Sand bis jum Rnochel. Der rechte Suß ift am Anochel, ber linke am Anie abgebrochen gemefen; boch beibe geboren ber Bilbfaule. Flache bes linken Schenkels ift ein Stud Marmor von ber urfprunglichen Stute gurudgeblieben. Gelbft ber Panger neben ihm Scheint alt, wiewol im Berhaltniß zu flein, als Mebenwerk, und tragt bagu ben, in bem Bilbe mehr bie Portratftatue eines Rriegers, als einen Mars zu erkennen. Die Bilbfaule befommt baburch noch hoheren Berth, baß fie aus Griechenland, namlich aus bem Peloponnes nach Benebig gefommen ift.
- 9. Ein Romer. Ginem mannlichen, jugendlichen Zorfo, vielleicht einem Bachus, von guten Berhaltniffen und

feiner Behandlung, hat man wunderlich genug einen alsten römischen Porträtkopf aufgesetzt. Dem an mehreren Stellen gebrochenen linken Arme sehlt die Hand bis über die Knöchel, der rechten Hand nur der Zeigefinger. In ihr sind Reste eines Stades, vielleicht eines Thyrsus übrig. Die Beine zwischen Knie und Knöchel sind gebrochen und vielleicht neu, die Füße jedoch alt und nur an den Zehen beschädigt.

10. Gine romifche Portratftatue eines Mannes, und 11. eine abnliche einer Frau, er mit ber Toga, fie mit ber Tunica und bem Mantel befleibet, bie nur bie Banbe feben lagt. Es find furge Geftalten, von Schlechten Berhaltniffen und ungebilbeter Arbeit. Der Ropf bes Mannes ift neu, ber ber Frau gwar alt, aber ein frember, ihr nicht geboriger. Muf ben Goclen beiber Statuen find Inschriften eingegraben, welche bie Perfonen bezeichnen, benen fie errichtet waren. \*): ,, bem Quintus Albibius, bem gubrer ber Reiteren, hat ber kindliebende Bater aufgestellt und bie Salfte bes Beroon's gemacht." Muf ber weiblichen, boch febr befchabiget: Ml. Cuphrofnne, bes D. Albidius, bes Sipparchen (Frau) hat ber= felbe aufgeftellt. Dieje Statuen alle, ben Mars ausgenommen, find von naturlicher Große. In ben obern Galen fteben noch an Bilbfaulen:

<sup>\*)</sup> Auf dem der mannlichen:
ΚΟΙΑΒΙΔΙΟΝ ΙΠΠΑΡΧΟΝ ΠΑΤΗΡ ΦΙΛΟΤΕΚΝΟΣ
ΑΝΕΣΤΗΣΕΝ

ΚΑΙ ΤΟΤ ΗΡΩΟΤ ΤΟ ΗΜΙΣΤ ΕΠΟΙΗΣΕΝ

Muf bem ber weiblichen :

ΑΛ... ΕΤ.... ΡΟΣΤΝΑ..

ΚΟ ΑΛΒ.... ΙΠΠ... ΡΧ fo zu ergánzen zu fenn fcheint: 'Αλ[βιδίαν] Εὐφροσί ναν Κοΐντου 'Αλβιδίου 'Ιππάρχου [γυναϊκα... ἀνέστησεν].

- 12. Ein herkules, ber zwen Spannen hoch, ohne Ropf, mit der linken Achsel auf die um die Keule gebreitete Lowenhaut gelehnt, unter der Keule ein Thier mit abgebrochenem Ropf, viels leicht ein Lowe. Um Socle, der von der Bilbfaule nie getrennt war, ist Telephus mit der hirschuh spielend im Relief gebildet.
- 13. Minerva, etwa vier Spannen hoch, in Tunica und Mantel gekleibet, die Aegis über ber Bruft, ben Helm mit Resten von Widderkopfen, die nis Daumen erganzt sind. Der Kopf war abgebrochen, gehört aber dem Bilde, die Arme find über den Elbogen angesest und neu, ber linke zwedlos mit einer Fackel ausgestattet.
- 14. Ein Genius, zwen Spannen hoch, an einem vieredigen Pilafter, schlafend, mit dem Haupte auf die rechte Sand geftügt, welche auf der linken Schulter ruht. Die linke Achsel, auf welche der Korper sich hinneigt, ruht auf einem Stamm, über den eine Chlamps gebreitet ift. Die linke Hand halt einen Kranz, ist aber fehr angefressen.
- 15. Prometheus, etwa britthalb Spannen hoch, sitt an Sanben und Füßen gefesselt auf einem Felsen, hinter bem ein Geper sich hervorbreitet, ber ihm aus ber linken Seite bie Leber hervorzieht. Im Gesicht ist übermäßiger Ausbruck des Schmerzes und am Leibe eine bem gemäße Unsspannung ber Muskeln. Das Ganze in dieser Eigenthumlichetet kann nicht alt seyn, und gleicht eher einem übrigens nicht unverdienstlichen Werke bes Sansovino, als des Alterthums.
- 16. Eine Frau, in die Tunica mit Spangen an den Armen gekleidet, bas haupt hinten verschlevert, ben Mantel auf dem Schoose, ein Diadem auf dem Haupte. Die Nase ist etwas beschädigt.
  - 17. Der Torso einer Panzerstatue.
- 18. Eine Statue im Mantel, welcher bie rechte Seite bis zum Schoofe nacht laft.

- 19. Eine weibliche Statue von gleicher Große, beren Mantel vorn in einen Sinus gefaltet ift.
- 20. Ein Frauen=Torfo im alten Styl, ber Diana auf ber Bibliothet nicht unahnlich.
- 21. Bruch ft ud einer Gruppe, ein unbefleibeter Mann und eine nur unten befleibete Frau, beibe einander die Arme auf die Schulter legend.
- 22. Eine Statue ber Diana, etwavier Spannen hoch, mit bem Band über die Bruft herab, unter bem Anie absgebrochen.
- 23. 3mey weibliche Statuen von halber Größe, in Tunica und Mantel, ben die eine über dem Arm hangen hat. Die andere halt den Zipfel des ihrigen unter dem Arme fest.

Unter den bronzenen kleinen Bilbern find mehrere merkwurdig, befondere ein for eit ender Der tules, eine Spanne boch, eine gang unbekleibete Benus von etwa gleicher Große, und die bekannte tleine alterthumliche Sigur mit bem Namen bes Poly frates als bes Beibers, aus bem jeboch auf ben berühmten Ronig biefes Ramens von Samos ohne weis teres ju foliegen, Leichtfertigfeit fenn murbe. Defigleichen ift eine icone bronzene Bufte mertwurdig, mit filbernen Mugen und filbernen Lippen, turgem Saare und von vortrefflis der Arbeit. Unter ben übrigen Buften ift ber marmorne Ropf eines jungen Mabchens mit Diabem und reichem Saarput, von mehr als naturlicher Große, febenswerth megen fconer Urbeit und bes naiven Ausbrucks ber Unschulb. Mit dem bin= teren Theile haftet er an einer Steinflache, aus welcher er übrigens ganz herausgearbeitet ift.

Auch unter ben Reliefen find mehrere merkwurdige Stus de: ein herkules, welcher ben Dreyfuß raubt, ben jes boch Apollo nachschreitenb mit ber hand festhalt, an Alters

thum bes Style und Anordnung gleich ben bekannten Biederholungen berfelben Scene ju Dresben, im Batican und anbermarts. Das Relief ift in ber Mitte gebrochen. und vom Apollo fehlt ber Ruden und ein Theil um bie Suften. Un ber Erbe zwischen beiben liegt bie Cortine. - Gin Spiel von Knaben, von benen einer mit ber Daste scheucht, wie auf bem bekannten berkulanischen Gemalbe. Bor ihm ift ein anderer rudwarts vor Schreden hingefallen. wahrend binter ihm einer bas Geficht verbullt. - Ein Um or mit einem Schmetterlinge lauft einer Beufchrede nach, die auf einer Aehre sitt, offenbar eine Allegorie, deren Sinn ich jedoch nicht verftebe. - Bertules, ber ben Untaus erbrudt. - Ein bobes Grabrelief mit lebensgroßen Ris Bor einer figenden Frau fteht ein Rrieger und giebt ihr icheibend bie Sand. Zwischen Benben ift in flacherem Relief eine Jungfrau mit einem Raftchen in ber Sant, uns ter bem Stubl ein Knabe und ein kome. Die Frau ift mit ber tunica fibulata betleibet, ben Mantel auf bem Schoofe, bas haupt mit Diabem und verschlevert. Der Rrieger ift im Panger und Leibrode, ben Mantel über ben rechten Oberarm geschlagen , mit Schild , Selm auf bem bartigen Saupte und Speer. Auch bie Spite vom Perizonium ift noch ficts bar. Die hintere Figur hat bie bloffe Tunica und furges Saar. Die Frauen find febr icon gestellt und brapirt. - Auf eis nem anbern Grabrelief fist eine jugendliche Gestalt in Trauer, indem fie ihren rechten Urm gurudftellt und aufflugt, ben linten Elbogen aber auf ben emporgehobenen Schenkel. -Ein brittes Deukmal, mit griechischen Inschriften, zeigt eine ftebende Frau mit verhullten Sanden, welcher eine andere fich auf die rechte Schulter lehnt \*); endlich zwen andere Cippen,

<sup>\*)</sup> Die Inschristen sind: **ZMONAH AFAGOKAEOTZ MIAHZIA** Gegenüber **ETNOPIA AFAGOKAEOTZ MIAHZIA** 

ber eine mit bem Namen bes L. Mulsius Trophimus und einem Buge bes Silen, ber andere mit bem Namen bes C. Silius Herma, mit einem Dreyfuß, ber ben Keffel trägt, zwischen Genien. — Auch darf in dieser Uebersicht die berühmte Säule mit einer uralten griechischen Inschrift aus Melos nicht vergessen werden, in welcher, wie ich glaube, ein Melier, Etphantes, dem Bacchus eine kleine Bildsfäule seiner Amme, der Leukothea, weicht; doch da ich über dieselbe an einem andern Orte gesprochen habe, so sey genug, hier dieser Lierde des ehedem berühmten nanianischen Museums nur im Borbengehen erwähnt zu haben.

Noch gedenkeich, neben ben fich zerftreuenden, einer erft werbenden Sammlung, welche mein beutfcher Freund in Benebig, Berr Beber, auf ber Giubecca angulegen begonnen 3ch begleitete biefen thatigen und unterrichteten Mann eines Nachmittags nach meiner Arbeit auf ber Bibliothek von ber Borfe aus borthin und freute mich zugleich, eine burch feine Gefchicklichkeit und Thatigkeit gegrundete Fabrit gu feben, welche jahrlich über 300,000 Pfd. Beinftein erzeugt. Berbot ber neapolitanischen Regierung, ben Niederschlag bes gabrenben Beines, aus bem ber Beinftein erzeugt wird, auszuführen, hat ihn und feine Freunde genothigt benfelben Nieberschlag von einheimischen Beinen, welcher fur unbrauch= bar zu biefem 3mede gehalten murbe, chemisch zu behandeln, und fie find burch ihre Berfuche babin gekommen, bag ihr Erzeugniß fogar noch beffer gerathen ift, ale bas frubere. Bener Absat bes Beines, bestehend in Stielen, Rornern und Bulfen der Weintrauben und dem Reft.von Moft, wo= burch biefelben zu Einer Maffe verbunden werben, wird burch eine Quetschmaschine in feinen Staub verwandelt, und diefer bann in Reffel voll siedenden und chemisch zubereiteten Wassers in kleinen Portionen eingefüllt, wo er aufbrauft,

fich reinigt und nieberfett. Das Rabere bes Berfahrens ift Gebeimnig ber Fabrit.

Die Fabrifgebaube find ein in frubern Beiten glangens bee Cafino gemefen, in welchem fich ber Abel von Benebig gu Gefellichaften und Feften vereinigte. Bu biefem Behuf fteben fie auch mit einem großen Garten in Berbindung, ehebem eine große Seltenheit in biefer Stadt uber ben Gemaffern, beffen Laubgange bamats bie iconften Frauen ber edelsten Saufer aufnahmen und ben abendlicher Luft von Gefang und Saitenspiel wieberhallten. Berr Beber hat ihn noch baburch erweitert, bag er bie zwen nachsten Saufer zu benben Seiten um funf hunbert Gulben erworben und abgebrochen hat. Ihren Boben bat er mit Schlamm ans ben Lagunen überführt, und biefer nahrt uppig bie vor furgem erft eingepflangten Gewächse. Nebenan find noch andere Garten gelegen, von benen Berr Beber ben nachften um 150 Ducaten noch an fich zu bringen und mit bem feis nigen zu verbinden hofft, ein Grundftud, bas in Dunchen mit 6 bis 8 taufenb Gulben bezahlt wurde.

Unter ben Alterthumern bes herrn Weber ift außer bem schon erwähnten bachischen Ropfe ein Relief merkwurdig, auf welchem eine Frau von einem mit bem Lowensell bekleis beten helben geraubt wird, welcher bie sich Straubende auf den Wagen hebt. Die Röpfe sehlen; doch deutet bas Lowensell auf herkules ober The seus. Die weibliche Sestalt ist im Verhältniß klein und jugendlich, vielleicht also bie noch ganz junge helena, welche vom Theseus entführt wurde. Desigleichen ein Triklinium mit einer zur Seite sigenden Frau und griechischer Inschrift.\*) Ferner besiet herr Weber eine

<sup>\*)</sup> AEANAPIAEI K KAI L'KIMAQ TOID KAEANAPIAOT HPQIDIN (sio), und zur Rechten bem Beschauenden: KAEAN-APIAEI IEPOMNHMONOD

Anzahl irbener Lampen aus ben nun zerstreuten Sammlungen bes Hauses Grabenigo, barunter bie bes Schlafes, welcher, umgeben von schlafenben Thieren, auf ber Lowenhaut liegt, von welcher sich eine Abbildung unter ben Kupfern zu Ereuzzers Symbolik besindet. Noch erwähne ich einer schönen bronzenen Gestalt, etwa einen Fuß hoch, von der Art, die man hetrurische nennt. Es ist ein schreitender Mann, in der Linken eine Schlange (den Bogen), über dem linken Arm das Lowenfell tragend, und auf dem Kopfe mit einer Spike (einem Strahl), also wahrscheinlich Herkules als Sonnengott.

Da mein Aufenthalt in Benedig fich zu Ende neigte, so ging ich am zwolften October an einem Sonntage fruh mit Antonio, um mehrere Kirchen zu besuchen, ebe die Stunbe tam, wo mir die Bibliothet zur Untersuchung griechischer und lateinischer Sandschriften auch an diesem Tage offen stand.

Bir famen burd bie griechische Rirche G. Giorgio bei Greci, welche Sansovino im Jahre 1552 gebaut hat. Das Innere zeigt eine ftrenge, ber fruheften Beit treugebliebene Alterthumlichkeit ber Gerathe, ber Bierrathen, ber Mofaiten Die Runft ift bier auf berfelben Stelle beund Gemalbe. barrt, auf welche fie unter ben bygantinischen Raifern ber erften christlichen Sabrhunderte gelangt war, und auf welcher fie in Italien Cimabue, Giotto und die andern alteften Deifter ber gum Beffern fortftrebenben Schulen noch ge-Nahe baben liegt S. Francesco bella Bigna, troffen baben. eine Rirche von großem Umfang mit fiebenzehn Rapellen, bie an Sculpturen und Gemalben nicht wenig Merkwurdis ges enthalten, Berte aus ber frubeften Beit ber Das lerep, ein kleines Bild ber Mabonna von Gian Bellini vom Jahr 1507, eine Auferstehung von P. Caliari und viele Bilbnereyen, die großen Grabbentmaler zwever Gritti

und in ber Kapelle Giuftiniani eine große Folge von Sculpturen, welche beilige Perfonen und eine Art von Gefchichte ber Sculptur in Benedig burch bie verschiebenen Style ber Arbeit barftellen. — Bon bort führte ber Beg nach bem norblichen Enbe ber Stabt , auf einem gemauerten Ufergang (Quai), welcher um ben größten Theil biefes Stabt= viertels fich bingieht und bie Aussicht über bie Baffer nach mehreren Infeln, befonbers nach det betrachtlichen Murano offnet, bie im Dufte bes iconften Berbftmorgens bas rothe Gemauer ihrer gebrangten Saufer und Rirchen wie leicht verschlepert über ber Chene ber Fluthen emportrug. maffer am Ufer bin maren mit Gonbeln befaet, beren gubrer bie von allen Seiten Berbenfommenben gur Ueberfahrt einluben. Unbere ichwammen icon über bem Spiegel ber Fluthen, einige auch nach bem Gemauer, welches eine fleine Infel, ben Gottesader von Benedig, tings umgiebt, um bortbin ftille Burger gur Rube ju geleiten. Mus einem Rachen, ber gang mit paarmeis figenben weiß verfchlegerten Frauen befest war, klang von borther ein melancholischer Gesang, wels der gu ber Festlichfeit ber Ratur, bem Ernft bes fonntaglis den Gelautes und bem regen Leben biefer geputten Belt auf eine eigne Art ftimmte, und bas Biberftrebenbe gu eis nem harmonischen Gefühl zu vereinigen schien. gemauerte Fugpfab aufhorte, wurde ber Ausflug in einer Gondel nach S. Marie bell 'Orto fortgefett, welche in biefer entlegenen und bie Boche über vereinfamten Gegend ber Stadt ihr Wohnhaus aufgeschlagen hat. Ein Schat ausges geichneter Bilber, befonbers alter, von Cima, bem altern Palma und Gian Bellini lobnte ben weiten Beg. Rudreise ging burch Rio di Noal an ber Scuola della Carita vorüber, aus beren Rirche mehrere vortreffliche Bilber find gezogen worden. Sie bient jeto als "Militarunis

formirungsbepot," ein Bort, welches Untonio tros aller Unstrengung und Mube nicht auszusprechen im Stande war. Auf feine Frage, mas barin fen, fagte ber Barga= riole: "bie Bafche ber Militari teodeschi" (fo sprach er aus). - Ben Ponte di Rialto ffiegen wir aus. Antonio ging zu ben Seinigen zurud, um mit mir fpater wieber zufammenzutreffen, ich aber ging, um bie Gegend ben Rialto ju befeben und bann auf ber Bibliothet zu arbeiten. Der Plat, welcher an die Brude ftoft, enthalt nicht mehr die al-Gebaube ber frubesten Sahrhunderte ber Republik. Diese find burch ben großen Brand 1518 gerftort worden. Nach bemfelben hat man ben Plat geebnet, erweitert und mit gleichformigen Baufern eingefaßt, welche lange ber Da= giftratur und bem Sandel gebient haben, ubrigens meber burch Große noch Stol ber Republit, wie fie bamals mar, murbig find. Die Baufer haben unten Arcaben, baruber noch zwen Stode, und find alle roth angestrichen , fast wie in Der Plag hat auf ber Seite gegen ben Canal eine kleine scheinlose Rirche, an ber Stelle ber uralten, welche zuerst wegen ihrer Beiligkeit bie Bemobner ber Lagunen zu einer Gemeinbe verband; ihr gegenüber bas schlichte Rath= haus, an ben benben Seiten Raufmannshaufer mit großen Gewolben und vergitterten Kenftern, binter benen jego fatt ber Schate besalten Welthanbels Sade mit Getreibe, Solz ober andere gewöhnliche Bedurfniffe bes Lebens aufbewahrt liegen.

Die Gegend, wo jene einzige Brude über ben großen Canal führt und bende Theile der Stadt verbindet, versam= melte benm Ursprunge der Stadt zuerst auf dem hoheren Ruden, den sie über die hier tiefen Fluthen, (rivus altus, rio alto, rialto) erhebt, um ihr heiligthum die Flüchtlinge bes festen Landes, welche ben bem Einfall der Germanen und

hunnen, befonders nach ber Berftorung Aquilejas, bas fefte Land verließen, um zwischen bem schlammigen Meergrunde, ben hier die See taglich zweymal enthullt und bedeckt, auf ben trodenen Stellen gegen bie ber See unfundigen Barbaren eine fichere Bobnftatte gu behaupten. Beym Bachethum ber Stadt burch Sandel und Fregheit murben meh= rere Bugel biefes Meergrundes in Befit genommen, burch Pfahlwerke zum Aufbau ber Häuser eingerichtet und baburch allmablich über biefem Ruden ber Tiefe; bie ben menfchlichen Bohnungen versagt zu seyn schien, eine Stadt gegründet. bie, wenn bas Deer boch fteht, mitten guf feinem Spiegel schwebt, und zur Zeit ber Ebbe in jenem von den Lagunen burchaberten, mit grunlichem Schlamm und grunem Meergras bebeckten endlosen Morafte liegt, Da in gang Benedig mes ber ein Rad noch ein Pferd geht, fo bienen die Lagunen in ber Stadt zum Berkehr, und zur Berbindung; und wer fich anderwarts Rutiche und Pferbe balt, mußte nach bem Styl biefer Stadt fich eine Gondel mit zwen Ruberern (auch cavalli genannt) julegen, moben er ben Rutscher erspart. Alle vermöglicheren Familien find im Befig folchen Fuhrwerkes In ben reicheren bat ber Berr, bat bie über die Tiefe. Frau ihre eigne Gondel mit Ruderern ober Bargariolen, bie ihrem Dienste besonders gewidmet find und ihr Umt gewohns lich auf Kind und Kindeskind fortpflanzen. Dadurch tommen fie nicht felten zu einer großen Bertraulichkeit mit ihren Berrschaften. Gin Contarini, um feinen Bargariole mit ber Untreue feines Beibes ju neden, warf ihm einft, als er eben mit ber Gonbel abfuhr, aus einem Fenster Stude von Birfchbornern binein. Schnell rief biefer mit verftellter Berwunderung fragend binauf: Rammen Gie fich, Ercellenze? -Bu ihrer Treue gebort es, bag fie bem Gliebe ber Familie, welcher fie burch bie Clientel bes Baufes gum besondern I. 18

Dienste zugewiesen find, in jebem Falle auch gegen bie übri= gen benfteben, befonbers ben Liebeshanbeln. Gin Berr B. vermuthete, daß seine Frau mit bem Sausarzte in verbo= tenem Berhaltnif lebte, ohne auf beutliche Spuren Endlich ift er nahe baran, fie zu fragen. kommen zu konnen. In ber Meinung, bag ihr Gemahl, wie er vorgegeben, auf ben gangen Zag abmefend fenn werbe, trifft fie mit bem Liebhaber in ber Gonbel zusammen; aber kaum fegeln fie beibe in bem Schirm bes Fahrzeuges an ben Stufen bes Pallastes bavon, so erscheint am Ufer bes Canals ber erzurnte Chemann und gebietet bem Bargariole augenblidlich an ber Stelle, wo er fteht, ju landen. Es war bas Meußerste ju befürchten, die Frau fiel in Dhnmacht, ber Urzt wahnt fich gefangen und ermorbet; aber ber Bargariole verliert bie Besinnung nicht und bedeutet biefen Acht zu haben, mab= rend er bem herrn laut rufend antwortet, bag er gehorche, und nach ber Stelle hinrubert, wo biefer feinen gang erwars Die bie Gondel nahe genug ift, thut ber Chemann eis nen Sprung, um fie zu erreichen; aber benfelben Augenblick nimmt ber Bargariote mahr, und mahrend jener fpringt, ftoft er bie Gondel burch schnelle Benbung vom Ufer gurud, fo daß herr B. neben ihr hinab in die Lagune fallt. turlich wird er fogleich berausgezogen, aber ehe er wieder gur Besinnung tommt, ift ber Reind auf und bavon, ohne baß er feiner auch nur ansichtig geworben ware.

Wie die Bargariolen, so sind auch die andern Diener bem Sause auf bas engste verbunden, und nicht nur fur die gewöhnlichen Dienste, sondern sie werden auch als Handwerker fur die Bedurfnisse der Familie gebraucht. Diese Berhältnisse, welche den alten Geschlechtern eine große Anzahl Familien aus gemeinem Stande zu Schutz und Unterhalt verbanden, stammen aus den frühesten Zeiten der Republik, vielleicht ein

Rest ber romischen Clientel, Die zwischen Bolk und Abel eine Art von Vermittlung herstellte.

Bon ber Berbindung ber Stadttheile und ber Saufer hat man gewöhnlich falfche Begriffe und benkt fich viele nur auf dem Baffer zuganglich; boch ift fur ben Berkehr gwi= fchen ihnen auf bem Trodenen auf mannichfache Beife geforgt: Un vielen Stellen geben neben ben Canalen Bufwege, an andern, wie z. B. faft am ganzen Canale grande, nicht; boch hat jebes Saus einen Gingang aus einer bet engen Straffen, oder ber Plage und Plagchen (Campo's und Campetto's), aber ben weitem nicht jedes einen Ausgang in einen Canal, fondern nur biejenigen, welche an bem Ranbe ber 70 Bielede ober Infeln liegen, in welche Benedig burch feine 147 Canale gerschnitten wird. Much bienen 306 hochgewolbte und meift mit Marmorftufen gum Auf und Absteigen belegte Bruden über bie Canale, die Berbindung awischen ben Infein fur bie Bugganger gu vervielfaltigen. Die Chbe macht in biefen Canalen bas Baffer um 3 bis 4 Stufen finten; boch behalten fie Biefe genug, um die Gon= beln zu tragen, und an ein Bersumpfen ober an Sumpfluft ist ba nicht zu benken, wo sie gehörig unterhalten werben, ba bas burch bie Ebbe und Fluth bestandig bewegliche Baffer und feine falgige Ratur bie Unreinigfeit abführen und Besonders gesund ift die Lage der bie Saulniß hemmen. Baufer am großen Canal, welche bie volle Seeluft haben, und am Molo gegen Guben, wo immer um die Mittags= ftunde ber Druck ber Sonne auf bem Meere bie Luft erres gend ihren erfrischenden Strom nach ber entgegengeseten Seite in Bewegung fest und ben Lagunen guführt. jenen Bruden ift ber Ponte di Rialto, welcher mit einem einzigen Bogen von 83 venezianischen Fuß Deffnung ben gan= gen Meerstrom gerade überspannt, ben weifem ber großte unb

wegen feiner Beffigfeit und ber Laft, welche er tragt, ein bes wunderungewurbiges Bert. Diefe Brude ift breit genug, um neben ber Sauptstraße, welche, gu beiben Seiten mit maffingemauerten Rram = und Raufmannsbuben befett, über fie führt, noch zwen breite Mebengange, welche die Aussicht auf ben Canal haben, ju laffen, und erscheint von ferne wie eine Fortsetung ber Strafe, beren Baufer fich in einem boben Bogen erheben und fenten, um ben großen Sahrzeugen. welche biefer Canal tragt, freven Durchgang ju geftatten. Rur ben Bertehr bes Bolfes und ben Kleinhandel ift bier gleichsam bas Berg, welches alles Blut an fich gicht, um es bann wieber nach allen Seiten auszugießen. und nahen Strafen gieht und brangt fich bier Mles, mas bie Heinen Roften ber Ueberfahrt nicht bezahlen mag ober fann, auf biefen einzigen feften Punct ber Berbindung zwischen ben beiben Theilen ber Stadt jufammen, lauft und flogt fich. und giebt jenem Begirke ber Stadt ein funftlich erzengtes reges Leben. Dazu ift fie nebft ben baranftogenben Stragen. besonders ber Maceria, welche vom Rialto nach S. Marco führt und ehebem ben Sanbelbreichthum Benedigs zur Schau ftellte , reich mit Raffeebaufern und Buben befett, vor benen ein lauter haufe gefdwätiger Berkaufer ihre Baare, als gebratene Rurbiffe , Auftern , Bitronen , Baffer mit einer Art von Liqueur (Mifta) vermifcht, gerupfte Bogel u. bergl., mit eis nem argen Gefchren feil halt. Die Art bes gemeinen Boltes läßt fich bier recht gut erseben. "Rauft biefe Bitronen," forent jener Alte in abgeriffenen Rleibern, ber von biefer Baare fleine halb grune Anollen, nicht großer als ein Subnerei, feil hat, "tauft biese schonen und reifen Bitronen, bie fconften, welche Stalien hervorbringt." "Geht meine Muftern an," ruft bort ein bides Beib, und flugt bie Banbe in die huften, hinter ihre Waare gestellt, die vielleicht bem,

ber sie genießt, augenblidlich Erbrechen erregt, "tauft bie allersüßesten Austern. Es sind die besten, welche die Lagunen getragen haben. Welch ein Glud, solche Austern zu essen!" Das Alles aber wird in einer Art von Melodie vor=
getragen, welche sich aus den zahlreichen Kehlen in zwar sehr bunten, aber doch nicht unharmonischen Vermischungen ergießt. Nahe daran stößt der Markt für Gemüse, Fische und Obst, und es ist nicht unerfrenlich in dem Getümmel, das sich hier um die Barken und die Waaren drangt, die mannhohen Thürme der dunkelrothen Weintrauben, der Granatäpfel und Birnen und das ausgesuchte Gemüse zu sehen, welches hauptsächlich in den Garten jenes Erdrückens erzeugt wird, der sich zwisschen den Lagunen und dem adriatischen Meere hindreitet.

Nachdem ich ben übrigen Theil bes Bormittags auf ber Bibliothet unter ben Manufcripten jugebracht hatte, beffieg ich halb brev Uhr mit Antonio am Molo eine Gondel. Die uns füblich zwischen ben jest blogliegenben Meergrunden und ben Inseln nach G. Lagaro führte, wo armenische Monche, welche fich gur lateinischen Rirche halten, vor etwa 100 Jahren ein Mofter geftiftet, und es im Laufe bes letten Sahrhunderts zu einer Pflangschule fur die Bilbung ihrer Nation und zu einer Art von Akademie fur bie armenische Literatur erhoben haben. Die Entbedung ber gangen Chronit bes Eufebius in einer armenischen Ueberfegung, welche bon ba aus in die literarische Welt ausgegangen ift, hat biefer ehrenwerthen Genoffenschaft bereits einen europaischen Namen 'erworben. Das Kloster schließt ohne besondere Eigenthumlichkeit feiner Form, wie bie unfrigen, in bem Biered feiner Gebaube einen fleinen innern Garten ein, wo um ben Brunnen herum ber Pleander in hochbuschigen Baumen und im Schmuck feiner rothen Bluthe prangte. hat die Betriebsamkeit diefer Morgenlander um die Mauern

bes Klosters ber ben Boben burch Aufführung von Schlamm bebeutend erhoht und erweitert, und gur Unlage eines großen außern Gartens eingerichtet, welcher fich bereits um bie Balfte bes gangen Rlofters berumzieht, noch fortbauernb vergrößert wird, bie guten Bater auch forperlich bes schäftigt, und mit vortrefflichem Gemufe, mit eblem Dbft und besonders mit der Frucht bes Weinflodes verforgt, ber fich auch hier in Laubgangen burch bie ichonen Unlagen gieht. Die Gondel fuhr unter einen Thorweg, in welchen ber Canal geht, und als auf bas Unlauten geoffnet murbe, tam einer ber geistlichen herren in großer haft bennah herbengesprungen, was sich ben ber ganz schwarz in einen langen Zalar gekleibeten, mit einem schwarzen Leberkappchen auf bem weißen haar gezierten, und burch einen langen weißen Bart noch ehrwurdigeren Geftalt fast tomisch ausnahm. 3ch habe in ben wenigen Kloftern, bie ich gefehen, immer viel Freundlichkeit und eine fast kindliche Naivetat ber Bruber und Bater gefunden, ohne mich weiter um bas Innere und Tiefere ju befummern. Sier fand ich biefe gefällige Sitte gegen Frembe zugleich mit einer Gelehrfamkeit und Bilbung vermischt, bie mich in große Berwunderung geset Gelegenheit gab es balb, fie fennen zu lernen. als wir bas geraumige, reingehaltene Local, die breiten Gange, bie Rirche, die Bibliothet, bas Bimmer ber Manuscripte, ben Speisesaal, bas Museum fur bie Stubirenben burchzogen, gefellten sich mehrere zu uns, andere gingen ihren Geschäften Much einige junge Leute, ebenfalls Armenier, bie hier erzogen werben, kamen herben und erkundigten sich mit vieler Discretion und Sachkenntniß nach wissenschaftlichen Dingen in Deutschland. Ginen, er mar aus Conftantinopel, und fein Bater Leibarzt bes Großherrn, trafen wir beschäf= tigt , zu feiner Uebung ben Birgil in bas Armenische zu über=

Die alten Sprachen, bie Mathematik, bie Naturwiffenichaften bilben bie Sauptgegenftanbe bes Unterrichts, in ben fich die Bater getheilt haben, und ihre Gesellschaft empfangt junge Landsleute aus Conftantinopel, aus Smyrna, aus Erzerum und felbst aus jenen Lanbern, die unter ber Macht ber Perfer fteben. Rach Bollenbung ihrer Schul= ftubien im Rlofter fegen fie bann ihr Studium meift auf ber Universität in Padua fort, und bringen ihre Kenntniffe fodann bem Baterlande beim, bem in biefer Jugend ichone Soffnungen aufgegangen finb. Wie aber gegen Ermenien und feine Jugend, als die Grunderin einer befferen Erziehung, fo ericeint bie Gefellichaft ben Biffenschaften gegenüber als eine Art von Afabemie, welche fich die Bilbung ber armenischen Literatur und die Bekanntmachung ihrer Schate als Bestimmung aufgelegt hat. Durch ihre ausgebreiteten Berbindungen haben sie bereits eine sehr beträchtliche Sammlung armenischer Sanbichriften aus bem Gebiete ber Poefie, ber Geschichte, ber firchlichen Literatur und ber Ueberfetung aus ber griechischen Literatur ju Stanbe gebracht, welche fich bis jebo mit jedem Sahr vermehrt hat, und auch fur bie griechische Literatur noch reiche Ausbeute verspricht. Meifte und Befte, befonders ber griechischen Literatur, ift in bas Armenische überfett gewefen, auch Bieles vom Spateren. und nach dem Eusebius find bereits mehrere Reden bes Philo entbedt, überfett und eben jett mit Erlauterungen heraus-Fur ihren literarischen Betrieb haben fie gegeben worden. eine betrachtliche Druderen angelegt, und ben ber Emfigfeit und Beharrlichkeit, mit ber fie arbeiten, folgen fich ihre lis terarifchen Berte mit großer Raschheit nach einander. Borterbucher, Grammatiten, Bibeln, Ueberfegungen aus neueren Sprachen wechseln mit einander ab, und man fann fagen, baß jeto bereits benjenigen, welche fich mit biefer Sprache

beschäftigen, burch bie Bemuhungen jener Danner, unter bie keiner ohne Biffenschaft aufgenommen wird, bie armenifche Literatur aufgeschloffen, und badurch bas Gebiet ber Biffenschaft erweitert worben ift. Bor turgem war ihnen Nachricht zugekommen, daß ein Englander, welchen fie ergogen, aus Dankbarteit und Unhanglichkeit ihnen in Offindien ein großes Bermogen von etwa 2 Millionen Gulben ale Erbichaft gurudgelaffen habe, und fie hatten Unftalt getroffens fich beffelben gu verfichern. Gelingt es ihnen, wie faum ju zweifeln , in ben Befig fo großer Mittel zu fommen, fo wird ihre Birtfamteit auf einer breitern und ficherern Bafis noch wohlthatiger für bie Bilbung ihres Baterlandes und noch fruchtbringenber fur bie Biffenschaften fich ausbreiten; und unter fo vielen Anstalten und Dingen, von beren Berfall man in ben Lagunen umgeben ift, war es beruhigend und erholend, auf ein aufblubenbes Inftitut folcher Art zu ftoffen, bas fo bebeutenbe Erfolge fcon gewährt , und noch großere verheißt.

Wir trennten uns ungern von biefen burch Frommigkeit und Kenntniffe hochachtbaren Batern, boch ohne bie beiben gelehrtesten unter ihnen, bie Bruber Auger (Afger ausge= Sie befanden sich mit ber fprochen) gefehen zu haben. Balfte ber Bater und ber Boglinge auf bem festen Lande an ber Brenta, wo fie ein Landgut befigen, bas in ber guten Sahreszeit abwechselnd von der einen und der anderen Salfte gur Erholung bezogen wird. Da uns unfer Weg baran vorüberführen follte, fo gebachte ich fie bort aufzusuchen, und mich noch weiter über bie Schicffale, bie Mittel und Ub= fichten biefer firchlich : literarischen Inflitution gu belehren, bie fo fern von ber Beimath ihrer Mitglieder ift errichtet worden, um außer ber Sphare, welche ber Despotismus und bie Barbaren umspannt, und in biefem Bintel bes abriatischen Meeres unter bem Schirme gesetzlicher Orbnung in einer tiefen literarischen Ruhe gebeihen und sich ausbreisten zu konnen.

Wir ließen bie Sonbel nah gegen bas naheliegenbe Ufer ber Lagunen steuern, neben jenem Landrucken, welcher bas abriatifche Deer von ihnen abhalt, und genoffen von feiner Unbobe einer erhebenden Anssicht auf die blauliche Flache bes abriatischen Meeres, bas eben von einem fanften Binbe gefächelt marb, und auf bem in weiter Ferne gange Buge von Schiffen wie Baffervogel mit ausgebreiteten weißen Blugeln zu ichweben ichienen. "Sie fommen nicht zu uns," fagte feufzend Antonio; "eines biefer Segel ift gegen une ge-Sie flieben bie geschloffenen Lagunen, um ihre Labungen bem fregen Safen von Trieft zu überliefern." -Bene Landruden (Lido) find eigentlich Sandbunen, welche bie Gewalt bes Meeres gegen die hier flach werbenbe Fluth aufgehauft und ben heftigen Sturmen gewaltsam gufammengeschoben hat. Gegen die Lagunen bin fenten fie fich in weiten Flachen, welche mit Schlamm berfelben überzogen, and baburch in febr fruchtbare Garten vermanbelt worben find.

Erft mit findender Nacht tamen wir an den Molo zurud, und nachdem wir zu Mittag gegessen und ben bem Kausmanne, wo die Familien wieder beysammen waren, eingessprochen hatten, gieng es um 9 Uhr in größerer Gesellschaft in das Theater, wo in Gegenwart bes Herzogs v. Wellington, unter einem oft ziemlich lauten Gesprach, besonders der Losgen, der Gustav Wasa von Rogebue durch mittelmäßige Schauspieler im eigentlichen Sinne ab geschrieen (beclasmirt) und mit großer militärischer Evolution ausgeführt wurde. Das wunderliche Zeug, das darin gethan und gesprochen wird, schien den Zuhörern wohlzugefallen und

foll sich besonders des Benfalls der fremben Gaste erfreut haben. Mir ließ biefer Abend einen Widerwillen gegen bas italienische Theater zurud, ben ich später Muhe hatte zum Theil zu überwinden.

Der 14te war der lette zu meinem Aufenthalte in Benebig bestimmte Tag. 3ch hatte am herrn Pfarrer Bibmann, Prediger ber evangelischen Gemeinde, einen Mann von philologischer Bilbung und Geneigtheit gefunden. meine literarischen Arbeiten über die Bandschriften ber Biblio= thek au übernehmen. Er tam biefen Tag ben um mit mir auf die Bibliothet zu geben. Die Unleitung gur Behandlung ber Manuscripte mar, ba hierben bas Meifte auf Uebung ankommt, balb gegeben, und ben den Rennt= niffen und ber Genauigkeit biefes fehr wohlunterrichteten Mannes barf ich mir auf forgfaltig ausgeführte Bergleichun= 3ch nahm hierauf von ihm und gen Rechnung machen. ber Bibliothet Abschied, um meinen Dag auf ber Poli= 3ch fant ihn, ohne zu erfahren, wie es gen zu begehren. getommen, icon herausgelegt, und wahrend er bie Formalitaten im Bureau burchlief, unterhielt mich ber Commiffar mit einer Freundlichkeit und Artigkeit, als ob ich ihm auf bas bringenofte mare empfohlen gemefen, in feinem Cabinette. Noch hatte ich die Sammlungen eines alten Nobile Teodoro Correr zu feben, ber fein Geschlecht bis über bie Grundung pon Benedig hinaus nach Aquileja fortführt. ibm eine Menge Steine, Gefage, Terra Cotta's gusammens gebracht, bie alle ben Ramen feiner Familie, viele fogar fein Wappen tragen, und aus ber romifchen Beit herftammen Titus Cornelius, C. Corlerius und andere follen. ähnliche Namen mit Angabe von Municipalwurben, Chrens bezeugungen und bergt. find auf biefer zahlreichen Maffe von wunderlichen Denkmalen zu lefen, welche feine Leichtglau-

bigkeit ohne Argwohn aufgenommen und in mehreren Salen vereinigt hat. Um Ende hat man für ihn eine marmorne Ciffernenmundung mit Ramen, Bappen und anderem Bubehor als eine Graburne zugeruftet, die in Aquileja fen gefunden worden, und ihm badurch außerorbentliche Freude gemacht. Das Geschlecht gehort übrigens allerdings zu ben alteften in Benedig, aus bem gmar nie Dogen, aber Bischofe, Cardinale, ber Papft Gregor XII. und jene Ronigin von Cyprus hervorgegangen ift, melde ber Republit Beran= laffung warb Cypern au erwerben. Der alte herr bat außer jenen Familienbentmalern mit einer eben fo großen Emfigteit als Beharrlichkeit eine faft unüberfehbare Maffe untergeordneter Alterthumer, eine betrachtliche Ungahl gefonittener Steine, Gemalbe, befonbere Dabonnen ber alteften Beit, zusammengebracht, ift aber schwer zu bewegen feine Schate zu offnen. Der Bermenbung bes S. Schielin, ber mich ihm als ber himmel weiß was fur einen Renner und Profeffor der Untiquitaten geruhmt hatte, ber bauptfachlich nach Benedig getommen fen fein Mufeum zu feben, verbankte ich feine Bekanntschaft und bie Bergunftigung, mit welcher er mich Mues, was ich wunschte und nicht munichte, feben ließ.

Ich hatte ben Tag über Antonio nicht gesehen. Da es ber lette vor seiner Abreise war, hatte er ihn ganz ben Seinigen gewidmet, besonders ber Großmutter, die ihn fast nicht von ihrer Seite ließ; doch war sie gesaßt, während Mutter und Schwester schon fast zwen Tage die Augen nicht troden hatten. Als ich am Abend kam, um für den nächsten Morgen über die Abreise das Nähere zu bestimmen, sand ich die ganze Familie fast in derselben Art bepsammen, wie jenes Mal, wo die Gespräche von der Zukunft Benedigs geführt

Antonio ging mir mit ber gewohnlichen Berglichkeit entgegen; boch fab ich, baß er geweint hatte. mir," fagte bie Mutter, "als ob ich bas Berg aus ber Bruft nehmen follte, ba ich ben Antonio foll ziehen laffen." Ben biesen Borten brach bie Schwester, beren Schonheit burch ben Ausbrud ber geschwifterlichen Bartlichkeit und ber Betrübniß gang eigentlich verklart wurde, in einen Strom von Thranen aus, und auch bie Grofmutter hielt ihre Webmuth nicht zurud. Es war offenbar, bag außer ber Trennung biefe vortrefflichen Menichen auch noch burch Ermagungen anderer Art gebrudt wurben, bie ihren Grund in ber Beschranktheit ihrer Mittel und in ber Ungewißheit über bie kunftige Lage bes geliebten Junglings hatten, und mir felbst bas Berg fo schwer machten, bag ich kaum ein Wort ber Beruhigung au fagen wußte. Bum Glud fam ber Raufmann mit ben Seinigen balb und brachte Briefe fur Antonio nach Padua und Ferrara, bie er fur ihn von mehreren bebeutenben Mannern empfangen batte. Sest gelang es balb bas Gefprach auf anbere Gegenstanbe ju bringen, besonders auf die letten Schickfale ber Republik. Es war mir auffallend gemefen, bag aller politische Geift und Alles, was man ben ben Burgern einer Republik, welche bie Fren= beit noch gesehen und in ben Erinnerungen ihrer alten Große erzogen worden find, noch lebendig zu finden erwartet, faft in allen Saufern und Individuen, von benen ich borte, so gang und gar erloschen ift, bag Benedig zugleich fur ben ruhigsten und von aller Aufregung am meiften freygebliebenen Staat in Italien gilt, ber auch feinen ftets mach: fenben Ruin mit einer vollen und unbebingten Resignation zu tragen scheint. "Der Hauptgrund ift wohl," sagte Ger Domenico, "weil in ben letten Jahrhunderten aller politische Beift in bie Familien, welche ben Senat bilbeten, nach ftren=

ger und gum Theil graufamer Unterbrudung ber Wiberftrebenben, fich zusammengezogen und zulegt auch in ihnen burch Sittenlofigkeit und Berschuldung zu Grunde gegan= Das Bolt, gleichgultig gegen eine Regierung, welche gleichfam außer ihm ftand und ihm felbst die Mittel, fich in ben gewöhnlichsten Dingen zu unterrichten, vorent= hielt ober miggonnte, ließ feine herren um fo mehr ge= wahren, ba biefe mit ber alten Ariftokratieen eignen Schos nung bas Sarte meift zu vermeiben, und bas Grauelhafte im Berborgenen ju thun mußten. Durch ben Schwindel ber absoluten Demokratie, welchen bie frangofische Revolution auch in biefe alte Republik gebracht hatte, mard bie gewohnte Ruhe und mit ihr bas morsche Gebaube bes Staates in feinen Grunden erschuttert; boch blieben ihm Mittel, fich gu behaupten, als bie Franzosen nach Befetzung ber terra ferma an ben Lagunen erschienen. Das Arsenal war mit Borrathen, eine achtbare Flotte auszuruften, fattfam verfeben, ber offentliche Schat zwar ohne Mittel, aber nicht bas Bolt, Benedig im Stande, und Dalmatien, noch unberubrt, nebst ben Infeln, fanben ben gehöriger Unregung mit allen ihren Kraften zur Bertheibigung ber Stadt zu Dazu war die Zufuhr zur See offen, die Eng= lander als Bundesgenossen in der Nahe und bie Stadt uns angreifbar, wenn fie fabig gemefen mare ben Entschluß gu faffen, ben ihre Erhaltung gebot.

Der große Rath versammelt sich, nicht um die Ruftuns gen zur Vertheidigung zu bestimmen, die Flotten in Stand zu seinen und eine Belagerung auszuhalten, sondern um zu berathen, ob man die Demokratie einführen, die Frans zosen aufnehmen solle. Der Doge, ein alter und ges brechlicher Mann aus dem Hause Manin, zittert vor Angst, daß man nicht nachgeben werde, auf seinem Throne, und

als enblich die Mehrzahl ben Beschluß fur Ginfuhrung ber Demokratie und bamit gur Aufnahme ber Frangofen gefaßt hatte, fagte er mit erleichtertem Bergen: "Es ift boch ein großes Glud, bag Benedig eine fo burchlauchtige Beschuterin wie bie Mutter Gottes hat, bie allein Ihre Ropfe fo fcon erleuchten konnte, bag Sie fabig murben einen fo guten Entschluß zu faffen." Das waren bie letten Worte bes fterbenben Staates. Nachbem ber Doge fie ge= fprochen, flieg er von feinem Chrenfit, um fich feiner Burbe zu entkleiben, bie Magistrate legten ihre Aemter nieber, bie Franzosen rudten ein, und ber uralte Frenstaat war wie ein hochbetagter Greis im Grunde eines naturlichen Todes aus Altersschwäche gestorben. Bas bie meiften Senatoren ben Kassung jenes berüchtigten Entschlusses in ihrer Meynung bestimmte, war nicht sowohl Furcht, als die Aussicht, ben Einführung ber frangofischen Formen bas Band ber Fibeicommiffe aufgeloft gu feben , welches ben entarteten Abfommlingen ber uralten Geschlechter baburch , bag es ihren Crebit beschrankte und fie nur ju Rubniegern, nicht zu Gigenthumern ihrer Befigthumer machte, ben ihrer finnlosen Berschwendung immer im Bege geftanben batte. Raum waren fie aber in Besit getreten, ale auch ihre Ausschweifungen im Genuß und bie Berichleuberung bes urvaterlichen Erbes begann und fie mehr noch zu Grunde richtete, als felbft bie berben Leiftungen, die Gintreibungen uralter Rudftanbe, welche ber in die Stadt aufgenommene Feind auflegte. Pallaste. Runftsammlungen, Bibliotheken, Juwelen wechselten ihre Befiger, und nach taum 20 Jahren find von 600 venezianischen Geschlechtern, bie ben Staat regierten, über 200 ausgestorben und zerftreut, und taum 30 noch ubrig, bie fich eines begrundeten Boblftanbes erfreuen. Bon ben Contarini's, die in Benedig funf prachtvolle Pallaste

hatten, ift jest nur Gine Familie noch im Wohlstanbe, bie andern find heruntergekommen, ober gang verarmt; ebenfo halten die Balbi fich nur noch mit Muhe. Giner ift nach Portugal ausgewandert und benkt bort bie Geschichte feines Baterlandes ju fchreiben. Much ber Bohlftand ber Barberigo's ift gang erschuttert, ber ber Correr und Corner nicht weniger; Corner . Spinelli hat seinen Pallaft bem Bapfte vermacht. Der Grimani und Nani ift fruber gebacht worben. Das große Saus ber Merofini ift auf eine Tochter beichrankt, die an einen beutschen Grafen v. G. unglucklich verheprathet war; Tiepolo, Manin find verarmt; bes letten Dogen Manin Reffen haben fein großes Bermogen burchgebracht. Bon ben brey großen Familien ber Di= fani balt fich eine noch nur mit Dube aufrecht, bie anbern find , hauptfachlich burch Gintreibung rudftanbiger Steuern burch bie Franzosen, zu Grunde gegangen. Go fam ber große Pallaft bes Saufes an ber Brenta, ber ichonfte unb reichste bes obern Staliens, an die frangofische Regierung. Denn nicht wenige ber fenatorischen Familien, Die aufihre Berbindungen vertrauten, verfaumten bem Staate bie Abgaben gu entrichten, indem fie ben Beitpunct erwarteten, wo ihnen burch den Ginfluß der Ihrigen Erlaß bewilligt murbe. maren viele bebeutenbe Summen fculbig. Die frangofische Regierung bestand auf ihre Entrichtung. Das baare Gelb mar meift verschwunden, Saufer und Grundflude unter bem britten Theil ihres Werthes, und fo mußte es bie Familie Di= fani geschehen laffen, bag bie Regierung ihren Pallaft, bie Rrone ihrer Besitungen, als Bahlung fur die Rudftande Biele haben ben bem politischen und okonomi= fchen Schiffbruch bie Refte ihres Bermogens nach ber terra ferma, auf ein Landgut, ober nach Padua gerettet; und besonvers biese Stadt, welche sich ruhmt die alteste und bie

Mutter ber übrigen in biesem ganbe zu senn, hat burch ben Untergang Benebigs an Bevolferung und Bobiffand gewonnen. Much ber Stand jener reichen Raufleute, welche aur Beit ber Bluthe Benedigs die Schate und Magren bes Morgenlandes und Europas umtauschten und verwalteten. ift verschollen, ober boch in bie Berborgenheit, beffere Beiten erwartend, gurudgetreten. Gie boren nur noch von einem griechischen Saufe Papabopulo, und von einem jubifchen Trabes, welche etwa 30,000 Bechinen jahrliche Ginkunfte Doch finden fie taum anbere Geschafte zu machen, als burch Bucher, ben jego felbft bie erften Baufer nicht Der größte Theil ber Capitale ift aus bem verschmaben. Sandel gezogen und in Guterbefit angelegt. Nur einige Bweige, wie g. B. ber Sanbel mit rother Geibe in ber terra ferma, fo wie einige Sabrifen, wie die berühmte Glasperlen= fabrik auf Morano, die Beinsteinfabrik bes In. Beber, find Der gewerbtreibenbe Stand leibet in noch im Schwunge. gleichem Berhaltniffe, wie die gulle ber Guter abnimmt, und es gebort bie Genugfamteit und Arbeitsamteit bes gemeinen Atalieners bazu, in biefer allgemeinen Mahrungslofigkeit zu Die Babl ber Urmen vermehrt fich mit jedem Sabre: Der fechfte Ginwohner von Benedig ift ber offent= lichen Milbthatigkeit bedurftig, etwa ber zehnte empfangt Die Regierung, als Erbin bes reichen Rirchengutes, fie. fteuert bagu zweymal hundert taufend Franken; boch ift ber jahrliche Bedarf ber Armencaffe, wenn fie bem bitterften Mangel feuern will, eine halbe Million. Das Fehlende wird burch Bentrage berer, bie noch etwas zu geben haben, und ber Beborbe gebeckt. Bir tonnen fomobl bie Collegien, als auch bas kaiferliche Militar ruhmen, bie großmuthig unb willig benfteuern, vor allen aber die besonnene Thatigkeit bes ehrwurdigen Patriarchen, ber an ber Spite biefer Berke chriftlicher Milbthatigkeit steht, Ginnahme und Vertheilung leitet und bafür forgt, daß dem Bedürstigsten zur rechten Zeit geholfen wird.

Die Reste bes Wohlstandes und bes Lebens ber größern Belt ziehen fiche immer mehr in die Nabe von S. Marco zusammen, und hier sind die Haufer und Wohnungen immer noch in gutem Preise und gesucht. Dagegen berricht in ben entlegenern Enben ber Stadt großes Glend und Berarmung, bie immer weiter fich verbreitet. In Folge biefer Ungunft ber Beit und ihres Laufes rechnet man, baß bie Stadt jahrlich über 3000 Einwohner verliert. Im Sabre 1814 waren feit Untergang ber Republik 6000 Bohn= baufer und 400 Pallafte niebergeriffen. Bon einigen Pallasten waren bie Faşaben, aus massivem Stein ober Marmor, von Englandern, welche ben Pallaft um eine ge= ringe Summe gekauft hatten, abgebrochen und nach England geführt worben, um bort wieder aufgebaut zu werben. Man hat falfchlich gefagt, bag auf folde Urt gange Pallafte versett worden fenen. Seitdem ift verboten Pallafte nieder. gureißen; ba man aber ben verarmten gamilien bie Unterhaltung nicht gebieten tann, fo icheinen baburch mehr bie Ruinen vermehrt, als die Bierben ber Stabt erhalten gu Auf die Sitten hat jene Berarmung nicht nachmerben. theilig , fondern als eine Lehrerin bes Guten gewirkt. Muflosung und Berberbniß ber hauslichen Berhaltniffe hat fich vermindert, die Stellvertreter des Mannes ben ber Frau, Umanti, Cicisbei, Cavalieri ferventi und wie sie sonst heißen, haben fast allgemein aufgebort, und welche von ihnen noch jego als von bestehenden Dingen sprechen, segen in die Ge= genwart einen nur noch als Untiquitat in ber Erinnerung bestehenden Gebrauch. Gine junge Frau ichamt sich nicht mehr an der Seite ihres Gemahls in ber Gefellichaft zu cra I. 19

fdeinen; fie fallt im Gegentheile auf, wenn fie nach alter Sitte mit bem Cavaliere kommt und fich um ihren Mann nicht zu befummern fcheint. Much hier hat ber Ginfluß unseres Patriarden wohlthatig gewirkt. Er bat an bes fimmten Abenden ber Boche Gesellschaften ben fich einge= führt, bie gahlreich von ben besten Familien besucht werben. und in benen Alles, mas bas Bobl ber Stadt und ber Ges fellichaft betrifft, zu anftanbiger Erorterung tommt. gehrte und erlangte leicht, bag zu biefen Bereinigungen auch bie Frauen, aber in Gefellichaft ihrer Manner, follten gezogen Ebenso haben bie fogenannten Mantenute aufgehort, junge Beibeperfonen, die reiche Manner oft mehr um ihren Lurus ju zeigen, als aus Reigung mit großem Aufwand unterhielten; und nur ber alte 80jahrige Papado= pulo hat vor kurgem eine junge Person zu diesem 3mede angenommen, ber er jeben Morgen gu ihrem Nabelgelbe einen Louisd'or ichentt, die fich aber ihrer Seits ichamt mit ihm im Theater zu erscheinen, wo er gewohnlich ihr zur Seite einschläft.

Der Benezianer zeichnet sich noch jest burch seinen Unsstand im Betragen, ber arbeitende auch burch Aunstsertigkeit und Gewandtheit aus, und das gemeine Bolk, besonders die Gondoliere, sind durch Wig, Geist und Gewandtheit besruhmt. Auch haben sie seit einiger Zeit wieder angefangen Stellen aus Tasso oder Ariost zu singen, jedoch mehr aus Speculation, weil es von den Fremden gern gehört und bezahlt wird, als aus innerer Neigung, wie sonst.

Ich habe hiermit ben Sauptinhalt meiner letten Gespräche mit Ser Domenico um so lieber zusammengesstellt, weil sie bestätigten und in Uebersicht brachten, was ich über dieselben Gegenstände theils gesehen, theils von Anderen erfahren hatte, und für basjenige, was ich über

Benedig mitzutheilen gebachte, ben besten Schluß lieferten. Ich unterhielt biefe Gefprache um fo lieber, um ber Behmuth ber Familie über bie nahe Trennung ihres Lieblings mahrend ber Gegenwart ber fremben Beugen nicht noch mehr Raum gu geben, ale fie ohnehin ichon behauptete, und brach am Ende mit bem Raufmann und ben Geis nigen fruber auf, als man erwartet batte, um Abschieb gu nehmen von ber ehrwurdigen Donna Barbara, Die mir mit tiefer Ruhrung verficherte, baß es ihren Schmerg linberte, ihren Antonello in meiner Gefellschaft reifen zu feben, und von ben übrigen Gliebern bes Saufes, außer von Ger Domenico, welcher am anbern Morgen mir feinen Gohn nach bem Gafthofe bringen und uns bis Sufina begleiten Als wir ichon in die Gondel gestiegen maren, fah ich noch alle Glieder ber Kamilie, bie mir fo werth geworden war, an ben großen Bogenfenstern ihres Saufes mir bie letten Gruße nachsenben, und jog mich mit Wehmuth in bas kleine bunkle Fahrzeug ber Lagunen gurud, mabrend in meinem aufgeregten Gefühle bas Schickfal biefes ehebem großen und noch jeto ehrmurbigen Saufes mit bem Schicks fale von Benedig in trube Bilber verfchmolz und zulett in tiefe Trauer über ben großen bauernben Schmerz überging, ben die menschliche Gefellschaft hier in einem ihrer vorbem ftartften Glieber erfahren hat. Der einzelne Mensch findet im Tobe bie Ruhe von Leiben, und um mit bem Dichter zu sprechen, "Aufathmung von Mühen;" aber beym Unter= gang ber Staaten nahmen fur bie Gingelnen bie Zage ber Leiden ihren Unfang, welche nicht von der Beit, Die, fagt man, Alles heilt, gemilbert werben, fonbern, wie jebes Uebel, fo bas Leben angreift, burch fich felber machfen, wie benn bie Leiben von Benebig nach bem Untergange feiner Selbstständigkeit während fechs und zwanzig Jahren sich

fortbauernb geschärft haben. Nicht ber Staat, bem jeho die Stadt angehört, trägt die Schulb ihres Ungemachs, wohl aber ruht in seiner Einsicht und in seinen Maaßregeln die Hoffnung ihrer Zukunft. Möge eine anhaltende Pflege die schönen Keime des Bertrauens, welche die Beweise kaiserlischer Theilnahme an ihrer Noth in den gedrückten Gemüthern hervorgelockt haben, stärken und entfalten, und in der Hesbung und im künftigen Flor von Benedig der Monarchie, an deren Schicksal sie geknüpst ist, ein auch durch innere Kraft starkes und unbesiegbares Bollwerk errichtet werden!

the management of the comment of the

A CONTROL OF THE PARTY OF THE P

The man of the man of

Land out of a Sangaran and a system and

The survey and product out and the section

Tribut and four side of the latest the state of

CONTRACT OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE

THE RESERVE OF THE PARTY OF THE

to Complete you in one of the same

## Drittes Buch.

Reise von Benedig über Padua, Ferrara und Bologna nach Florenz.

Dienstags ben 15ten October am fruben Morgen, als ich eben mit Ordnung meines Reifegepades ju Enbe war, trat Ger Domenico in mein Bimmer und führte mir feinen Gohn an ber Sand mit ben Borten entgegen: "ba haben Gie ben Untonio und meinen beften Gegen auf die Reife." Der Jungling hatte fich mit Mube ben Urmen ber Geinigen ents riffen; und ber Abschied, ben er überftanben, wie ber barte, ber ihm noch bevorftand, lag fcmer auf feinem Bergen; boch war er gefaßt, und bas Bewußtfenn, feiner Beftim= mung naber gu fommen, erhob ibn über feinen Schmerg. Da der Bermandte, zu welchem Untonio nach Ferrara ge= Schickt wurde, nach feinen letten Briefen nach Bologna, viels teicht auch nach Floreng gereift war, um bort ben Binter in feinen Gefchaften zu bleiben : fo batte Ger Domenico feinem Sohne erlaubt, nach Befinden mich bis babin zu begleiten und ihn bort aufzusuchen. Nachbem wir gemeinsam ges frubftudt hatten, murbe bie Barte beftiegen, bie uns burch bie Engen ber Lagunen in ben Rio grande trug, wo wir noch einmal ben Schauplat altvenezianischer Große begrußten, um balb barauf auf offener Fluth nach Sufina bin gu fteuern. Das Better war raub und windig; boch ber Bind gunftig und trieb in geraber Richtung unfer Sabrzeng

burch bie hochgehenden Wogen dem Orte seiner Bestimmung entgegen. Der vordere Bargariole legte seine Ruster aus der Hand und lenkte durch Anziehen und Nach-lassen eines Seiles die ausgespannten Segel, und mit ihm die Gondel. Der Regen erlaubte kaum nach der rasch zurückweichenden Statt über die unruhige Wassersläche einen Blick durch das halbgedssnete Fenster zu werfen. Bald verschwand sie ganz hinter dem Nebel, welcher trübe, wie ihr Seschick, sich über sie gelagert hatte, und wir suhren, an der verfallenen Kirche S. Giorgio in Algis vorüber, bey den Hutten von Fusina an das Land.

. Bu Fufina find außer ben Bollbaufern nur Stallungen für die Poften und Betturinen, welche hier zu jeder Beit auf Reisende marten, teine Bobnungen. Ein Bagen wurde bis Pabua um zwolf Franken fur mich und Untonio Diefem fand nun ber Abschied von einem geliebten Bater bevor, welchen er in Freud und Leib nie verlaffen hatte. Sie waren beibe feitwarts in traurigem Befprache gegangen, und famen nach langer Beit erft an ben wartenden Bagen gurud. "Ich fage bir nichts über bich, mein Sohn," fprach jego Ser Domenico. "Du wirft bleiben, wie bu immer gewesen, an Gott benten alle Beit, an beine Borfahren, um bich burch ihre Tugend zu ftarken, an uns fere Liebe, um fie zu vergelten. Bir haben verloren, mas aufällig ist. Schirme und bewahre, was wesentlich ist, mas auch ben Kleinen groß und wurdig macht. Deine große Jugend, felbst ber Schein, ber um fie verbreitet ift, bazu bie Unerfahrenheit bes fruben Alters fonnten mir bange machen; boch ich weiß, es ist auch jeso schon Rraft gum Guten und Reftigfeit in beinem Gemuthe. Auch geschieht bein erfter Gintritt unter bie Fremben an ber fichern Sand eines Freundes, und bey unfern Berwandten in Ferrara

wirft bu Rath und Gulfe nicht umfonft begebren. Dur Befonnenheit und bie großte Sparfamfeit fann bich aufrecht halten; aber beibe find die Lehrerinnen ber Beisbeit und Tugend. Mache bich tuchtig zu beinem Beruf, und erweife bid ben Menfchen wohlgefinnt, fo werben auch fie bir wohl= wollen und behulflich fenn. Lag nie einen Zag beginnen ober enben ohne Gebet, und lag ben jedem Gebet uns und beine Beimath bir gegenwartig fenn. Bergiß nie, baß mir nur wenige Sahre zu leben ubrig find, und bag bu bann bie einzige Stube beiner Mutter und beiner Geschwifter bift. Doch ich will bir bas Berg nicht noch schwerer machen, und fo reife benn mit Gott." Der Jungling fant im beftigften Schmerz an feine Bruft, und auch ich Schied mit tiefer Betrubnig von biefem Greife, in bem mir bie Reftigfeit und ber großartige Charafter ber alten Benegianer im Schonften Lichte, und die Bedrangniffe ihrer Dachkom= men in rubrender Geftalt ericbienen waren. Babrend nun ber Bagen burch bie versumpften Gegenben nach ben Ufern ber Brenta hinauffuhr, faß Untonio flumm und in fich gefunten neben mir, indem er meine rechte Sand mit beiben Sanden umfaßt hielt. Ich ehrte und fublte ben Schmerz bes theuern Junglings gu febr, um ibn burch ungeitige Borte gu fforen; boch mar es mir auch um feinet= willen lieb, daß wir balb vor bem ganbfige ber Urmenier ankamen und fich eine Gelegenheit bot, ihn burch einen Befuch ben biefen guten Batern in etwas ju gerftreuen. Bir trafen fie benm Mittageffen; boch erschien ber jungere Muger fogleich, um uns indeg in einem Gaale gu uns terhalten. Che wir und gur weitern Reife anschickten, waren auch bie andern fcmargen Berren mit weißen Barten und bie ihrer Pflege empfohlenen affatifchen Anaben und Jung= linge herbengekommen, ihr Prior, vom Alter gebeugt, fo

baß er fich faum allein aufrecht halten fonnte; auch ber altere Muger ichien binfallig und von ber Laft ber Jahre niebergebruckt; boch alle heiter und freundlich, wie bas fculdlofe Gemiffen, und ihrer Lage wie ihres Berufes felig. Much fprach Muger, unftreitig bie Bierbe und ber Stola ber Gefellichaft, noch im vollen Gefühl feiner geiftigen Rrafte von feinen Arbeiten über Gufebius, von bes 3. Scaliger willführlichem Berfahren ben Bearbeitung beffelben, von ben Mitteln, ben Soffnungen und Planen ber Gefellichaft. Bahrend wir fprachen, hatten fich bie jungen Leute bes Untonio bemachtiget, um ihm ihre Unlagen im Garten und bie Ginrichtung ihres Lebens und ihrer Studien gu zeigen. und ich fand fie am Ende mit ihm in ihrem Mufeum be= fchaftiget, zwen Bruber aus Erzerum, ungefahr in feinem Alter, bemubt ibm in ber Gile bie armenifche Schrift nach einer Grammatit ihrer Schulanstalt gu lehren, und bie andern um diefe Gruppe vereinigt, um fich an ber Musfprache ber Borte ihrer Beimath in bem Munbe bes jungen und lebhaften Benegianers zu ergogen. Der Unblick biefer merkwurdigen Jugend, die in einem fremden Belttheile, fo fern von ihrem Baterlande, bie Bilbung fuchen muß, die ihnen die Noth ber Beimath verfagt, ihre Regfamfeit, Bei= terfeit und Gefälligkeit hatten troftend und ffarfend auf ihn gewirft, und als wir endlich aus biefem Gige ber Beisheit, ber Sittsamfeit, ber Dronung, ber Sparfamfeit aufbrachen, von den freundlichen Bewohnern bis an unfern Wagen begleitet, war ber Jungling wie neugeboren, uner-Schopflich in bem Lobe ber Unftalt und feiner neuen jungen Befannten, gefprachig auch uber fein eignes Berhaltniß und die Soffnungen feiner Butunft. Wir famen noch ben guter Beit in ben alterthumlichen Gaffen von Pabua an und fliegen in bem großen und ichonen Gafthofe Stella d'oro ab,

welcher in ben Sauptplat ber Stadt bineintritt. Rach= bem wir hierauf mehrere vergebliche Gange gemacht hatten, um Profefforen zu befuchen , die theils aus den Ferien noch nicht gurudgefommen, theils in ihren Bohnungen nicht gu treffen maren, agen wir erft mit einbrechenber Racht auf unferm Bimmer ju Mittag und bedungen bann mit einem Betturin die Sahrt bis Bologna. Er follte ben folgenden Morgen um gehn Uhr ausfahren, uns ben erften Tag über Catajo fuhren, bort zwen Stunden halten, die mir bem Museum Dbiggo widmen wollten, und ben Abend in Robigo ankommen. Den zweyten Zag hatte er uns bis Mittag nach Kerrara zu bringen, bort ben britten Zag bis Mittag zu marten, bamit wir Beit gewonnen, bie Mertwurdigkeiten ber Stadt gu feben, und fobann uns benfelben Tag noch bis Bologna ju fahren. Dafur wurden bren Da= poleonsb'or ober fechzig Franken bedungen, mofur er noch gehalten mar die Ueberfahrt über bie Fluffe, fobann unfer Abendeffen und Nachtlager in Rovigo und Ferrara zu be= ftreiten. Die Betturine haben ben folchen Accorden ihre eigene Berechnung. Der unfrige, und wir mußten es voraus, fuhrte uns nur bis nach Rovigo. Dort bat er Berkehr mit andern Betturinen (er nennt fie Bruder ober Bettern). Unter biefen werben bemjenigen bie Fremben übergeben, welcher übernimmt fie um ben geringften Preis in ber bestimmten Beife jum Biele ber Reife gu bringen; und bem erften Betturin bleibt von ber bedungenen Gumme nur ber Theil, ben er bem zwenten nicht berauszugablen gehalten ift. Much biefer zwente ging nicht bis Bologna, fonbern hatte Bruber und Bettern feiner Seits in Ferrara, benen er uns auf abnliche Beife gur Rubrung nach Bologna übergab, fo bag wir auf biefer nicht langen Fahrt bren verschiedene Bagen und Rutscher, bazwischen auch Reise=

lichen bestimmt, ift am Schluffe bes fiebzehnten Sahrhun= berts burch bie Stiftungen bes Bifchofs Gregorio Barbarigo zu großer Bedeutung erhoben und fürftlich ausgeftattet worden. Es bat fich in ber neuern Beit zu einem Sauptfit ber flaffifden, befonbers lateinifden Gelehrfamfeit erhoben. Mus feiner großen Buchbruderen ift bas befte lateinifche Lerifon von Forcellini bervorgegangen, beffen britte Musgabe, die auf vier Foliobande berechnet ift, und an Drt und Stelle gu bem maßigen Preife von 75 Franken gu haben fenn wird, unter Leitung bes Grn. Furlanetto fo eben ge= bruckt marb. Leiber mar biefer noch junge Gelehrte feit einiger Beit bedenklich frank; ich konnte mich, fcon an feiner Thure angekommen, ba ich von feinen Leiden borte, nicht überwinden, ihm, ber fogar bie Sprache verloren hatte, burch einen Befuch laftig ju fallen, und ging burch bie langen und geraumigen Gange, welche zu benben Seiten die Wohnungen ber Geiftlichen haben, mit Untonio gurud nach ber Bibliothet, wo ber Borfteber uns mit vielen feinen Rebensarten, entschuldigend, bag er mir nicht fchriftlich ge= antwortet habe, ichon auf ber Stiege empfing, in ber Bibliothet felbst aber mir nichts als die gewöhnlichen Geltenheiten, bie man neugierigen Fremben zeigt, vorzulegen hatte, barunter einen eigenhandigen Brief von Petrarca an Giovanni Dondi, ber erft vor furgem als Gefchent in bie Bibliothek gekommen war. Meine Frage nach Manuscrip: ten beantwortete er ausweichend, es fegen einige Bruch= ftude unbedeutender Berfe vorhanden, ein Katalog fen an= gefangen und nicht vollendet; boch fonnte ich weder die Bruchftude, noch ben angefangenen Ratalog zu feben befommen, und Mles, mas ich burch Sin = und Berfragen er= fuhr, mar, daß man Sanbichriften bes Terentius und Claubianus habe. Ich vermuthe, bag ber freundliche Mann fich wenig um bergleichen Alterthumer befummert, ober barin nicht großere Runde fich erworben bat, als in ben Mungen, mit benen er fich, wie ich bore, beschäftigt. Ein Belehrung fuchenber Geiftlicher übergab ihm mit vieler Chrerbietung einen romifchen Denar, und bat um Erflarung ber Dunge. Der Bibliothefar aber mußte fich nicht aus ihr zu finden. Er bielt fie fur griech ifch, und, was unglaublich fcheinen wirb, ben mit einem Flugelhelme geschmudten Ropf ber Roma fur einen Alexander ben Großen. Noch faben wir bas eigenhandige Manuscript von Forcellini's lateinischem Lexifon, ben Unfang von einer neuen Ausgabe ber wichtigen Berte bes Morcelli uber bie lateinischen Inschriften, von welchem mit bem britten Folio: bande erft die Balfte beendigt war, und eine neue Pracht= ausgabe von Petrarca in Folio, beide Berte aus ber Preffe bes Geminars hervorgebend. Petrarca hat ju ben Chorherren bes alten Stiftes gebort, und wird von ben Padua= nern überhaupt auch als ihr Mitburger in Ehren gehalten. Man hat jest ein aus feinem Zimmer in fehr fruber Beit hinweggenommenes Fresco = Bilb entbedt, bas fur fein Bilbnif gehalten wird und ber neueren Musgabe feiner Berte bengebruckt werben foll. Es weicht von bem befannten gang und gar ab, und zeigt einen wohlgenahrten freundlichen Mann mit erhobenen und jum Gebet gefalteten Sanden, wie er vielleicht in ber behaglichen Rube feiner fpatern Sahre unter ben Chorherren geworben ift, nachbem bie Liebe gur Laura von ihm gewichen und ihm in ihrer Große fogar als tabelhaft erschienen war. \*) Um 10 Uhr

<sup>\*)</sup> In seinen Briesen sagt er von ihr: Amore — diutius laborassem, nisi ja m tepes centem ignem mors acerba sed utilis extinxisset, und in den Colloquiis: in amore meo — nil praeter magnitudinem culpabile. Bergs. s. Leben vor der rom. Ausg. vom J. 1821. S. XXII.

fuhren wir von Pabua ab, beffen alterthumliche Straffen durch die allmählich aus ber Bacanz zurückkommende hier ftubirende schone und zahlreiche Jugend noch lebhafter erschienen, als bas erfte Dal. Der breite und wohlerhaltene Beg führte burch eine wohlangebaute Chene nach ben Euganeifden Sugeln bin, welche abgeriffen von ber Berbindung ber Alpen und Apenninen als ein verlorner Bug in die unermegliche Ebene bes obern Staliens, wie Infeln in bas offene Meer, hineingelagert find. Gie gieben fich in magiger Bobe und gang bewachsen, in ber Richtung von Bicenga hieher, und enden hinter Batalja, wo ber von den übrigen getrennte und steile Monte Celice als eine Barte Die Witterung batte fich zu einem übrigen voransteht. fonnigen und ichonen Berbfttag aufgeklart, und bie Land= leute benutten ibn, bie lette Mernte, ben Reis, einzubrin= Große Ladungen biefer goldenen Fruchte bededten bie bequemen Straffen, und burch bie geleerten Felber gogen Beerben weißer Rinder, um von ben Rainen ber Muen, welche bie Baume mit ben Beinftoden tragen, bas noch uppig nachwachsenbe Gras abzumeiben. Die Beiter= feit und Milde ber Luft, bie noch nicht erloschene Schon= beit ber herbstlichen Gegend, bie rege Thatigfeit bes Cand= polfes wirkten mit vereinter Rraft auf Untonio, ber aus jenen einformigen, allem Reize ber grunen Ratur und bes Landlebens fernliegenden Lagunen feiner Beimath in Diefe Rulle Staliens wie in ein neues Leben eintrat und feine Sußigkeit mit vollen Bugen zu trinken ichien.

Rurz vor der Ankunft in Batalja erblickt man rechts an der Strafe das Schloß Catajo, welches Thomas, der lette Markefe Obizzi, mit einer über den Privatmann hinausgehenden Pracht ausgestattet, durch ein reiches Musfeum der alten Kunft und der Wissenschaft wichtig gemacht,

und bey feinem Tobe mit Uebergebung ber Bermanbten bem Bergog von Mobena, als "feinem lieben Better" ver-Sur bas Schloß felbst ift baburch fehr wohltha: macht hat. Der Bergog bewohnt biefen ichonen tig gesorgt worben. Landsit im Sommer auf mehrere Monate, und läßt bas einfache in bem großen und reinen Styl ber alten Burgen aufgeführte Gebaube in allen feinen Theilen herftellen und ausschmuden. Gine neuangelegte Rapelle ift mit einer großen Bahl uralter und jum Theil fehr merkwurdiger Bilber auf Goldgrund geziert, und bestimmt, in ben Saupttheilen gang vergolbet ju werben. Ein Saal mit Baffen und gewaffneten Rittern, eine mit mufikalischen Inftrumenten aller Beiten, wieber eine mit Buchern, Rupferflichen und einem plumpen koloffalen herkules aus Marmor, ich weiß nicht, von welchem neuen Meifter, in der Mitte, bielten uns 3ch bieg ben alten Glavonier, ben ber Bergog als Auffeher mit bem Mufeum geerbt und in feiner Burbe gelaffen hat, eilen, uns zu ben Alterthumern zu fuhren, und wir gelangten burch ein Borgimmer voll fein ausgeführter . driftlicher Sculpturen in einen zwar nicht febr breiten und boben, aber fast unubersebbaren langen Saal, beffen beibe Banbe mit Reliefen, Buften, Statuen und anbern Alterthumern gebrangt voll find, mabrend auch in der Mitte eine lange Reihe berfelben aufgestellt zu naberer Betrachs tung einlabet. Bir brachten bie im Berhaltniß zu ber Fulle neuer Gegenstande kurze Beit, bie uns hier zu bleis ben moglich mar, bamit ju, bas Merkwurdigfte ber Samm= lung wiederholt zu betrachten und zu verzeichnen, und ich halte fur meine Obliegenheit, auch hier eine turze Ueberficht Da aber über bie Sammlung noch bavon mitzutheilen. kein Katalog vorhanden ist , so will ich zum Behuf leichter Auffindung fur biejenigen, welche biese Nachrichten an Ort

und Stelle mit ben Berten vergleichen wollen, ber Orbnung folgen, in welcher bie Alterthumer ftehen, indem ich von ber schmalen Band rechts neben bem Gingange ben Unfang mache, und bann am ber langen Band rechts im Saale binabgehe. Bunachft ift hier eine Sammlung von neunzehn moblerhaltenen hetrurifden Gartophagen aufgestellt, barunter mehrere, welche fich burch Lebenbigfeit ber Darftellung und Sorgfalt ber Ausführung auszeichnen, fo weit es in ber Runft biefes untergeproneten Boltes, beffen Urbeiten felten über bas Mittelmäßige fich erheben, moglich ift. Muf bem einen ift (wahrscheinlich) ber Raub ber Belena, welche von Paris und Amor nach bem Schiffe geführt wird, auf bem ein Mann in phrygischer Rleidung figend fie erwartet, wie auf bem ichon ermahnten Sartophage in Berona, und man kann aus Bergleichung beiber mahrnehmen, wie treu mahrscheinlich untergeordnete Arbeiter die ihnen vorgelegten, offenbar nicht beffern Mufter wiederholten. Die Figuren find fast gang herausgearbeitet.

Hierauf folgen an ber Band hinab ein Mercurius von natürlicher Größe, an mehreren Stellen gebrochen, boch ist das Meiste alt, außer dem Arm mit dem Stabe und dem Beutel in der Rechten. An dem Stamme, an dem er steht, ist ein Widder gebildet. — Eine Ceres, ein Drittel der natürlichen Größe, von schöner Arbeit und Ershaltung, verschlevert, mit Diadem und in den Händen mit Fackel und Aehren. — Eine Bacchantin in hohem Reslief, bis an die Kniee erhalten, in heftiger Bewegung, ist vortrefslich an Ausbruck und Arbeit. — Ein Sarkophag mit einer Schweins und Löwenhehe. — Zwenschlafen des Hafende Genien, der Eine auf den Wassen des Herkules ruhend, und das Bruchstück eines schlafen des Handen. Er liegt, die Bange auf die rechte Hand,

welche fich an ber linten Schulter halt, geftust. - Ein Ropf von fcwarzem Marmor mit weißem Belm von fcbnem ibeaten Ausbrucke. - Ein Mefculapius, zwei Drittel ber naturlichen Große, von ber Bitterung febr angegriffen. - Gine Statua togata mit verhilltem Sinterhaupte über naturlicher Große, und von ichonem galtenwurf ber reichen, vollen Toga. - Gine weibliche Statue, ein Drittel naturlicher Große. Die linte Sand in bie Buf-In die rechte Sand bat man ihr einen goldenen Stab gegeben. - Eine nadte Portratftatue mit einem Lorbeerfrang. - Ein toloffaler Belbentopf, abnlich benen, bie ben Douffens vorstellen. - Barpotrates, ein Knabe im Mantelchen mit bem Fullborn. — Ein großer Sarkophag mit dem Raube ber Proferpina. -Ein Sfisbild, etwa ein Drittel ber naturlichen Große, mit Rullhorn und verhulltem Sinterhaupte. Ueber die Bulle giebt fich ein Stirnschmud, unter bem bie Draperie einfach und icon berabfallt. - Gine Frau halber Große, in borifcher Tracht bes Unterfleibes und halbem Peplos als Urania ergangt. - Eine anbere weibliche Statue in Tunica und Mantel ift als Euterpe mit zwey trompetenabnlichen Aloten bergeftellt. - 3wifchen ihnen fteht ans Bafalt eine halbkoloffale Ifis, bas Geficht von weißem Marmor, mit einem Schiffe in ber Sand. - Ein Franenfopf aus rosso antico von feinen Bugen, mit bem wohl unachten Namen ber Sappho in griechischer Schrift. -Eine bartige Geftalt in Mantel und Leibrod mit einem Bullborn in ber linken Sand. Der rechte Urm fehlt vom Ellbogen an. Bur linten Seite, am Boben, ift eine faft in einen halben Bogen rund ausgearbeitete Raffe, auf bie bas Gewand floßt. — Eine fleine Statue mit Leibrod und halbem Peplos, als Diana ergangt; boch bentet ein

Auffat auf bem Ropfe, ber Rest einer geflachten Bafe, auf eine Korbträgerin ober Kanephore. — Ein Grabmonument von vier mannlichen Riguren, anderthalb Spannen bod. Gin Greis fist auf einem mit einer Sphing verzierten Geffel. Ein junger Mann scheibet von ibm. - Bier fleine Bilbfaulen, eine bavon als Sygiea, bie andere als Euter pe bergeftellt. - Eine Sammlung pon Grabbentmalern mit griechischen Inschriften ber Ramen. - Gin weiblicher Torfo, bis gegen ben Rabel Der Ropf ift von anderem Marmor, aber alt. - Ein vortrefflich brapirtes Bild einer Frau, etwa 6 Ihr Gewand, wie vom Binde gurudgeweht, fammelt fich hinter bem Rorper in Schonen Daffen und zeichnet alle Kormen beffelben. Die Arme fehlen, die rechte Achsel ift gesprungen, bas Saar ift folicht und im Raden in einen Schopf gebunden. Es icheint eine Siegesgottin ju fenn. - Eine togatragende Statue mit der Capfel für die Rollen. von geringer Arbeit. - 3wen agyptische Bilber aus ber romischen Beit, von weißem Marmor, Ifis und Dfiris mit bem Sperbertopf. - Gine Ranephore im Leibrod und halben Peplos, einen Fruchtkorb auf bem Haupte. Bullhorn in ber linken, bie Aehren in ber rechten Sand scheinen neu zu seyn. — Eine koloffale Ins mit Aehren in ber einen und bem Milschluffel in ber andern Sanb. Die Loden find aus bem altgriechischen Geprage genommen und als fpate Nachahmung eines alterthumlichen Gebrauchs in der Plastik merkwürdig. Das Gesicht ift fark gebraunt und mabricheinlich neu. - 3men bronzene Sphinre, zwen Spannen lang, mit Flügeln und Diademen. Sie haben als Somudgerathe gebient. - Gin Mumienfarg aus Marmor, im Styl ber griechisch = agyptischen Runft. Mumie, welche von Paolo a S. Bartolomeo in einer eigenen

Schrift beschrieben \*) worden ift, befindet sich nicht mehr in Catajo und ist mit ben Munzen der Sammlung nach Wien gebracht worden. —

3m hintergrunde bes Saales, bem Eingange gegenüber, ist die halbkolossale Statue der Sabina, Gemablin bes Habrianus, figend als Mufe bargeftellt. Der Glavonier, ber wenig von feinen Schaten zu nennen wußte, hatte boch für sie eine Benennung: è questa la Musa Zebina, unb melbete, daß fie fein alter herr in Rom erkauft und einem Englander um 6000 Bechinen nicht habe überlaffen wollen. Diese Summe ware zwar fur bas Bild ein übertriebener Preis, und nach ber Geltung folder Gegenstanbe bie Salfte icon eine febr gute Bezahlung; boch gebort biefe Sabine ju ber nicht großen Ungahl guter figenber Frauenbilber, bie fich erhalten haben. Der Ropf ift alt; ob er aufgesett fen, lagt fich, weil bort die Oberflache bes Bilbes nicht rein ift, nicht bestimmen. Sie ift im Leibrode, ben Man= tel auf bende Schultern und um ben Schoof hervorgenommen. In ber rechten erhobenen Sand balt fie eine Rolle, Die linke zeigt mit bem Beigefinger auf ben Schenkel. Weber bas Gine, noch bas Andre ift bem Alterthum gemäß; boch ift ben Uebertunchung ber entscheibenben Stelle mit einem feinen gelblichen Ritt ohne eine nabere Untersuchung, welche ber flavonische Suter vermeigerte, nicht zu bestimmen, mas an-Die Saare find tury und bie Tunica überhangend gesett ift. bis zum Nabel. — In ihrer Nahe ift ein Bruchftud eines halbkolossalen Bacchus von sehr feiner Arbeit, Scheitel bis unter bie Bruft erhalten. Der rechte Arm ift über bas mit einem Diabem geschmüdte Haupt geschlagen.

<sup>\*)</sup> Mumiographia Musei Obiciani exarata a P. Paulino a S. Barth. Patav. 1799. 4.

Mit ber Bruft hat fich ein Theil ber Arbeit erhalten. Nase und Kinn sind neu. — Ein tolossaler Kopf eines romis schen Kriegers mit übergezogenem Barenfell.

Geht man in bem langen Saal gurud, fo hat man wieber gur rechten Sand, ber icon beichriebenen Band entgegen, folgenbe Gegenftanbe: Ginen in Relief gearbeiteten Tempel, mit vier fpiralmäßigen geringelten Gaulen gefcmudt, welche bas Portal tragen. 3men Opferknaben, außer Berhaltniß gegen bie Architektur, find mit Opfern und Spenbungen beschäftiget. - Daneben ein abnliches Bert mit brey Figuren. - Gine fleine weibliche Geftalt, figend, ben Ropf in bie linke Sand, ben linken Ellbogen auf ben Schenkel berfelben Seite geftutt. - Eine Sammlung fleiner brongener Ibole, mit vielem Rachgemachten vermischt. - Gin mannlicher Torfo, in ben Mantel gefleibet," ben bie linke Band an ber linken Die rechte Bruft und bie rechte Schulter finb, Bufte fefthalt. wie ben fo bekleibeten Figuren gewohnlich, fren. - Gine Sammlung von Lampen aus gebrannter Erbe und andern terra cotta's, barunter von fehr feiner Arbeit ein kleiner Genius, wie Antinous vom Capitol gestellt, etwas uber eine Spanne boch. - Ein Bruchfild einer gaun fatue bis an ben Nabel. Der Ropf ift aufgesett, und zwar alt, aber bem Bilbe nicht geborig. Die boben Brufte und bie gange Korm ber Glieber beuten auf eine Saunin. - Gine Cybele, ein Drittel naturlicher Große, auf einem Stuhle figenb, beffen guge auf Lowen ruben. - Sienachft wurbe ich überrascht, in dieser Sammlung ein offenbares Bruch= ftud aus bem Friese bes Parthenon in Athen zu finben, ohne von unferm Fuhrer erfahren zu tonnen, wie biefer Juwel nach Catajo gekommen fen. Es ift ein Bungling zu Pferde, im Ganzen wohl erhalten, binter ihm

ein Pferbetopf, bor ihm ein Bruchftud vom Ruden fei= nes Bormannes. Alles ffimmt mit bem Friefe bes Parthe. non volltommen gufammen, Große, Gegenftand, Flachbeit bes Reliefs und ber vortreffliche reine Styl ber Be= handlung und Musfuhrung. - Gine mannliche Statue halber naturlicher Große, bis an bie Bufte in ben Mantel brapirt. Der rechte Urm mit einer Rolle ift angefest. -Ein Torfo eines Faun von ichoner und reicher Arbeit. Much ber rechte guß bis jum Rnie und ber linke Urm bis gum Anochel haben fich baran erhalten. Er ift von naturs licher Große gewesen. -- Ein Bruchftud ber Statue eines Rnaben von etwa 13 Sahren in naturlicher Große. Die Chlamys bebedt bie Bruft bis gegen bie Sufte. - Ein Grab= bentmal aus Griechenland, mit bengefchriebenen grie= difden Ramen, Mann und Frau, in hohem Relief, fcon bra= pirt, in naturlicher Große, zwischen ihnen zwen fleine Rinder. Dben ift ein Krang mit der Undeutung, bag biefes Dentmal ein offentliches gewesen und ben Berftorbenen vom Bolte gefett worden ift \*). Ueber bem Rrange gieht fich bie Infchrift hin. \*\*)

In der Mitte des Saales stehen, vom Grunde desselben angesangen, folgende Werke: Eine weibliche Bilds säule, vielleicht eine Priesterin mit Tunica nebst halbem Peplos und einem reichen Mantel bekleidet. Der linke Urm und das hinterhaupt sind verhüllt. — Ein Frauenskopf, die Zunge herausstreckend, dadurch aber einzig unter ben erhaltenen. — Ein männlicher Torso mit Chlamps,

<sup>\*)</sup> O AHMOD fteht, wie gewohnlich in folden Fallen, in bem Rrange.

<sup>\*\*)</sup> ΔΙΟΝΤΣΙΟΣ ΕΠΙΓΟΝΟΤ ΤΟΤ ΧΑΙΡΗΤΟΣ über bem Marmor, und ΜΕΛΙΤΙΝΗΑΤ.ΤΑΛΟΤ (b. i. ή 'Αττάλου) ΤΡΤΦΑΙΝΑ

lächtigen Gemesser ber Etsch und it und schlammig. Das Bett ber Chene der Flur erhoben, und ihre Beit erhöht werden, um die gand= iersenkung in Sumpf und See burch i Wogen zu schüben, welche zwischen zwilf Fuß höher als ber Grupb bes Endlich hob sich die Strafe zu dem , ber bas linke Ufer des Po, seit vier erhoht, begrangt, und ber breiteste und liens, der Flusse Konig Eridanus, nt, lag in einer langen Fläche durch sabelhaften Erinnerungen ber grauen uernd bestimmt, ben Verkehr Italiens den und großen Schiffen auf seinem r uns ausgebreitet. Dem Ufer gu= Ruhlen, zwischen benen die Fahrzeu= egeln hinfuhren. Der Damm, zu ent zugleich als Straße, die mehre

tel drapirt, welcher die rechte Bruft und Seite frey laßt, ein Bruchstud von großem und schonem Styl der Behandlung, etwa 5 Spannen hoch. — Diese Uebersicht wird hinsreichen, einen Begriff von der Mannichsaltigkeit der hierausgestellten alten Kunstwerke zu geben, und die Freunde des Alterthums, welche diese Straße ziehen, veranlassen, ihre Tagesfahrten so einzurichten, daß sie für Satajo und seine fürstlichen Sammlungen die nottige Zett gewinnen.

Die Strafe führte von bort gerabe auf ben Monteilelice (ben Plinius Acelum), auf beffen Gipfel im Alterthum ein Tempel des Jupiter geftanben hat: 3m, Mittelalter ift er befestigt gewesen. Gemauer und Thurme in Ruinen auf feiner Spige und an feinen Seiten berab, Erummer alter Beffungen, bann auch bas enge Thal, welches ihn von ben übrigen euganeischen Bergen trennt, wigen, bag man ibn als Schluffel zu biefen Gegenben betrachtete. r-Bielleicht bag auch jene Mauern auf ber Spite, wie man fagt, noch bie Gubftruction bes alten Tempels find, und eine nabere Unterfudung bort Mertwurbiges entbeden tonnte. Um feine tiefere Unbobe zieht fich ber Ort, welchem er ben Ramen giebt, febr malerisch auf und ab, und ben fuboftlichen Ruden bebedt eis ne große Billa mit ihren Gebauben und Garten. men noch vor ber Nacht an die Kurth ber Etich, welche hier als ein Strom erfter Große ihr breites und tiefes Maffer gegen bie erhöhten Ufer hintreibt, und barauf gegen fieben Uhr in Rovigo an, beffen Aermlichkeit. Enge und Schmucklosigkeit auch ber Schleger ber Nacht nicht verhullen fonnte. Zimmer, welches uns in ben bren Kronen empfing, war bas ichmucklosefte von allen, die mir bis babin in Italien vorgekommen, und in ganglichem Berfall. Bare Bind ge= gangen, er hatte feinen Beg ungehindert burch Thur, Fenfter und Ramin zu uns gefunden, und boch war felbft in biefer achten Osteria (eine bessere giebt es nicht in Rovigo) bas Abendessen reichlich und gut, und das Nachtlager, eines von jenen großen, an Lange und Breite einem Floß nicht unahnlichen Betten, reinlich und bequem.

Im folgenden Tage, ben 17ten October, festen wir in gang veranberter Bitterung und auf bem ichlimmften Bege unfere Reife fort. Ein unaufborlicher Regen floß auf bas fette Erbreich herab und machte bie weiche Strafe fast grundlos. Denn ber gepfiafterte Beg borte balb auf, und es blieb nur ein ungeheurer Damm von Lehm und Sand gurud, welcher erft nach feiner Steinbede gegenwartig mar. Bir naberten uns bem Do. beffen Nachbarschaft fich burch Berfumpfung ber Gegenb umber tund gab. Ueberhaupt ist der Strich, welchen bie machtigen Gemaffer ber Etich und bes Po einschließen, feucht und schlammig. Das Bett ber Fluffe hat fich uber die Cbene ber Flur erhoben, und ihre Ufer muffen von Beit zu Beit erhoht werben, um bie Canbschaft gegen gangliche Bersenkung in Sumpf und See burch bie Tiefen und reißenben Wogen ju fougen, welche zwischen ben Dammen, acht, ja zwolf Auß bober als ber Grund bes Landes, dahinrollen. Endlich bob fich die Strafe zu bem großen Damme empor, ber bas linke Ufer bes Do, feit vier Sahren um acht Schuh erhoht, begrangt, und ber breitefte und und tieffte Strom Italiens, ber Fluffe Konig Eribanus, wie ihn Virgilius nennt, lag in einer langen Flache burch Die Chene mit feinen fabelhaften Erinnerungen ber grauen Belbenzeit, und fortbauernd bestimmt, ben Bertehr Staliens zu beleben, mit zahlreichen und großen Schiffen auf seinem Ruden, majestatisch vor uns ausgebreitet. Dem Ufer zunachft liegen zahllofe Muhlen, zwischen benen bie Fahrzeuge mit gespannten Seegeln binfuhren. Der Damm, zu dem wir gelangten, bient zugleich als Straße, bie mehre

Stunden neben bem Strome binlauft und bes großen Uns blide, ben er gemahrt, in jeber Beise genießen lagt. Bunberte von Arbeitern waren beschäftigt, ben Schlamm und Sand, welchen ber Strom ben boberem Stande an ihn ausfest, auszuraumen und zur weitern Erbohung ber Ginbammung aufauführen. Alles geschah trot bes Regens mit großer Emfigfeit und Regelmäßigfeit. Gingelne Banbe bes ausgehobenen Grundes maren benm Muskechen zurudgelalfen worben, fo bag manche Streden wifden bem Damm und bem Strome bas Anfeben einer Detfchaft aus Lehm gewahrten, von beren Saufern man Dach und Thuren genom= men und nichts als bie Bande gurudgelaffen bat. Bir erreichten balb zwen schwerbelabene Reisewagen irgend eines ruffischen Fürften ober Generals, welche trot einer Menge Pferbe, die fie gogen, und ber fraftigen Bufprache' ber Poftfnechte (jebes Paar trug einen) in bem gaben Schlamme feft-Die Strafenarbeiter ließen fich bas wenig tum= mern, aber wunderlich war es angufeben, wie aus ben naben und fernen Bauernbaufern, meift Butten von Strob und Schilf, wie ben ben Samojeben, eine Menge armseliges Bolt barfuß in weiten grobleinenen hofen und abnlichen Sachemben, die bis an die Aniee barüber bingen, alt und jung mit großem Gefchren berbeplief, und fich in die Raber bangte, binten anftemmte, die Pferde trieb, die Deichseln jog, um bas Fuhrwert, in ber hoffnung auf einige Golbi gur Befobnung, flott zu machen. Enblich rudten bie Bagen fort unb gewannen feftere Stellen; aber bie armen Leute erhielten Ber hatte fie begehrt und gedungen? Die ftolzen Berrichaften fuhren ihre Wege, und bie Bauern gingen mit Gelachter und bem Rufe: "Fur ein Andermal" (per un' altra volta) ans einander. Doch ploglich hielten bie hochfürftlichen Reisemaschinen an einer noch schlimmern Stel-

Ie, bie Beiterkeit ber Lanbleute vermehrte fich, auch bie Stra-Benarbeiter tamen auf ben garm berauf, um bas Schauspiel anzusehen , und wir verloren endlich bie Ruffen in Roth aus ben Augen. An ber Rabre über ben Do tamen fie uns nach. "Bie ift bas möglich?" fagte ber Betturin. "Sie haben porans und doppelt bezahlt", war die Antwort des Poft= friechts, "fonft fagen fie noch bort." Die Fähre nahm zu unferm bescheibenen Betturin beibe neue und mit vergolbeten Beschlägen und Laternen verzierte Staatswagen zugleich Der Gnabigfte in Generalsuniform lag im Bagen auruchgelehnt, fo bag nur bie Bruft mit ben Orben fichtbar Reben ihm ein feines Anablein mit verbundenen Db= ren und gutmuthigem Geficht, bas zum Schlage berausfab und fich die Noth der Reise mehr angelegen senn ließ, als Rudwarts eine Art von Sof= und Bahl= ber herr Papa. Im zweyten Dagen waren Frauenzimmer, bie eine wahrscheinlich Maitreffe bes Berrn, mit einem biden Gefichte und munderlichen Ropfpute, die auf ben jungen Benezianer neben mir fo freche Blide warf, bag biefer er-Der breite Strom war gludlich überfett, am rotbete. fürstlichen Schlage ward um bas Fahrgelb und einige Bajocco's (Rreuger) mehr ober weniger gebungen, und ber alte Rahrmann, ein herrlicher Greis mit filberweißem Saare, ent= fernte fich endlich, indem er wenigstens zehnmal nach einanber male! male! ausrief, wahrend bie bohe Reisegesellicaft unter lautem Ruf ber Treibenden bas fteile Ufer hinauffuhr, um ungehalten und unbehelliget von ber Dogane ihren Weg fortzuseten. Die Dogane bes Papstes, zu ber wir auf bem andern Ufer tamen, ließ fich die Eroffnung bes Roffers nicht abbingen. Doch nahm man es mit bem Professor und seinem Gefährten eben auch nicht genau. einige Paoli ließ man es ben fluchtiger Unficht ber obenliegens

ben Rleider im Roffer bewenden; bie fleine Garderobe im Ba= gen wurde faum bemerft, und nach einem Aufenthalt von faum zehn Minuten ber Beg auf der nun wieder gepflafterten und mit Alleen eingefaßten Strafe fortgefett. Bey ber Dogane hatten fich zwen Gefellschafter aufgefett, ber eine ein junger Mann von Bilbung, im Begriff über Bologna nach Livorno zu geben, und febr unzufrieben mit bem, was in Italien ift und vorgeht. Gegen Mittag borte ber Regen auf, und Ferrara lag mit beffern Thurmen, als ich fie bisher in Italien gefehn, in ber Cbene weit ausgebreitet vor uns. Bir fuhren burch abgebrochene Restungswerte an bas Thor, wo ich gegen meinen Dag einen Schein erhielt, auf dem geschries ben ftand, daß ich aus Scienze geburtig und von Professis on ein Poffibente fen. Diefes hatte man aus ber frangbiischen Bezeichnung bes Passes Professeur et membre de l' Académie des Sciences gludlich herausgebracht. Der Beg ging burch breite, gut gepflasterte und febr reinlich gehaltene Strafen nach bem Birthshaus ber bren Rronen, und ich mar gleich benm Eintritt in bie Stadt überrascht, auch fie im ganbe felbft andere ale in ben Buchern zu finden. Die Baufer faft aller Stragen find fauber und aut unterhalten. bie meiften gwar nicht groß, boch von wohnlichem Aussehen, Dazwischen einzelne schone, auch bedentfam bervortretenbe Pal= lafte, beren tinfache und gefchmactvolle Form gegen jene durch Palladio und andere Meister eingeführte Ueberladung mit Pfeilern, Banbfaulen und Bilbfaulen fehr zu ihrem Bor-Auch bas icone Pflafter, bie breiten und bequemen Trittwege (trottoirs) ber geraumigen Sauptftragen und ber wohlunterhaltene, meift rothe Anftrich ber Baufer, tragen zu bem gefälligen Eindruck ben, ben bas Neußere ber Stadt hervorbringt. Mehrere Wohnungen und sogar Pals lafte zeigen bie fcongefügten Backfteine, aus benen fie be-

find abgebrochen. Bor ihr ift ein Sund, hinten eine andere fibende Figur, fleiner, weil fie gurudweichen foll, febr verftummelt, mit einer beschäbigten Maffe, bie einem Tobtenkopfe nicht unahnlich fieht. Tiefer ift die griechische Infdrift \*), welche biefes feltsame und merkwurdige Denkmal erlautern foll, zwar nicht ganz lesbar, bezeichnet es aber boch als ein Denkmal, welches bie Trauer ber Els tern ober bes Gemahls über ben Too einer Sippodameia vertundigen foll. - 2. Gin Cippus eines D. Pupius, fein Bilb in einer schöngefalteten Toga baran in bobem Relief, etwa 6 guß hoch. — 3. Ein tolossaler Sarfophag, welchen Aurelia Gutychia ihrem Manne M. Aurelius Marinus, einem Sprer von Geburt, mit bem fie bren und vierzig Sahre gelebt, bat fegen laffen. Die reich= haltige und mertwurdige Inschrift fleht icon ben Muratori. \*\*) Er ift von Marmor, neun Souh lang, etwa fechs boch und von einem Dache geschloffen. Born über ben Eden find in halben Nischen ein mannlicher und ein weiblicher Die Sauptseite zeigt einen kleinen Tempel, unter bem Giebel bas Chepaar in ber gewohnlichen romifchen Rleis bung, neben ihm eine Buchfe, neben ihr einen Behalter fur Da biefer D. Aurelius ein alter Rollen . Scrinium. Rriegsmann gewesen, wie die Inschrift fagt, \*\*\*) fo fieht man, daß die Gegenwart eines folden Behalters nicht überall auf einen Senator ober Gelehrten hinweift. ber fcmalen Seite rechts ift oben bas Saupt ber Debufa, wohl als Symbol bes Tobes; barunter wieber unfer Paar,

<sup>\*)</sup> ΤΩ ΤΗΣ ΙΠΠΟΔΑΕΙΑΣ ΔΑΚΡΤ... ΔΑΙΜΟΝΙ Θ. Biels leicht: τῷ τῆς 'Ιπποδαμείας δάκονα Δαίμονι θανούσης b.i. Thrâsnen über bas Schickfal ber gestorbenen hippodameia.

<sup>\*\*)</sup> Novus Thesaurus Inscriptionum veterum. I. II, p. 788 n. 5. \*\*\*) Sie nennt ihn VETER EX OPT d. i. veteranus ex optionibus.

tel brapirt, welcher die rechte Bruft und Seite frey laßt, ein Bruchstud von großem und schönem Styl der Behandlung, etwa 5 Spannen hoch. — Diese Uebersicht wird hins reichen, einen Begriff von der Mannichfaltigkeit der hierausz gestellten alten Kunstwerke zu geben, und die Freunde des Alterthums, welche diese Straße ziehen, veranlassen, ihre Tagessahrten so einzurichten, daß sie für Catajo und feine fürstlichen Sammlungen die nothige Zeit gewinnen.

Die Strafe führte von bort gerabe auf ben Monteilelice (ben Plinius Acelum), auf beffen Gipfel im Alterthum ein Tempel bes Jupiter gestanben bat: 3m. Mittelalter ift er befestigt gewesen. Gemauer und Thurme in Ruinen auf feiner Spite und an feinen Seiten berab, Trummer alter Bestungen, bann auch bas enge Thal, welches ihn von ben übrigen euganeischen Bergen trennt, zeigen, bag man ibn als Schluffel zu biesen Gegenben betrachtete. Plielleicht bag auch jene Mauern auf ber Spige, wie man fagt, noch bie Gubftruction bes alten Tempels find, und eine nabere Unterfudung bort Mertwurbiges entbeden fonnte. Um feine tiefere Unbobe zieht fich ber Ort, welchem er ben Ramen giebt, febr malerisch auf und ab, und ben fuboftlichen Ruden bebedt eis ne große Billa mit ihren Gebauden und Garten. men noch vor ber Nacht an die Furth ber Etich, welche hier als ein Strom erfter Große ihr breites und tiefes Baffer ge= gen die erhöhten Ufer hintreibt, und barauf gegen fieben Uhr in Rovigo an, beffen Aermlichkeit. Enge und Schmucklosigkeit auch ber Schleger ber Nacht nicht verhullen konnte. Bimmer, welches uns in ben bren Kronen empfing, war bas ichmucklofeste von allen, bie mir bis babin in Italien vorgetommen , und in ganglichem Berfall. Mare Wind ge= gangen, er hatte feinen Weg ungehindert burch Thur, Fenfter und Kamin zu uns gefunden, und boch war felbst in bieist errichtet worden. Es besteht aus seiner Buste von Alrotzti, die von allerley architestonischen und allegorischen Zierrathen umgeben ist, und wurde nebst den Gebeinen des Dichzters im Jahre 1801 aus der Kirche S. Benedetto, wo er begraben lag, zu der Zeit, als die französische Behörde jenen alten Tempel für ihr Militär in Beschlag nahm, hierher verzsent. Man hatte bey Erdssnung des Grabes noch des Dichzters Schäbel mit 7 Zähnen und einzelnen Sedeinen, sowie sein Bildniß auf einer bronzenen Schaumunze gefunden, das von den übrigen nicht bedeutend abweicht, und in der Bibliozthet als ein "einziges Wert" ausbewahrt wird.

Die Bibliothet hat unter ihren gebruckten Berken eine, wie man behauptet, gang vollständige Sammlung aller von Berrarefern geschriebenen Bucher und Buchlein. Wie heilfam mare es für bie Literargefcichte, wenn bie offentlichen Bibliothe= ten in ben Stadten in ahnlichem Geifte gesammelt wurden, und fo wenigstens in dem ihnen zunachft liegenden Theile der Litera= tur eine Bollftanbigfeit erreicht hatten, bie im Gangen zu erreis reichen unmöglich ift! Db Banbichriften über alte Literatur hier aufbewahrt werden, habe ich nicht erfahren konnen. Gi= nige große Choralbucher mit feinen Miniaturen waren Alles, mas von Sanbichriften gezeigt wurbe. Dagegen beschäf= tiate und entschädigte und ein Schrant mit Ueberreften aus ber Verlaffenschaft bes Ariosto, und mit ber eigenhandigen Handschrift seines rafenden Roland, ebenfo mit ber eigen= bandigen Sandschrift bes befrepten Jerusalems und ber Ges bichte, die Zaffo in feinem langen Gefangniffe gefchrieben hatte. Die Sand bes Ariofto ift fehr fein und regelmäßig, wie in guten Sanbichriften bes funfzehnten Sahrhunderts, bie bes Laffo breiter und freger, nicht unahnlich ber von Schiller. Sein Manuscript vom befreyten Jerusalem ift in bem Gefangnisse vollendet, wo es ihm oft an Papier und anderm Schreibge=

rathen gebrach, und als ber erfte Entwurf mit vielen Berbefferungen , zum Theil auf angeklebte Stude fchlechten Papiers geschrieben, bochft merkwurdig. Der gutmuthige Cuftobe erzählte die wohlbekannte Trauergeschichte des unglucklis chen Gangers mit einer Rubrung, die ihm offenbar von Bergen ging. Bon Ariofto faben wir bort noch fein vortreffliches, von Doffo Doffi gemaltes Bildnif, ein großes Dintenfaß aus Bronge, beffen er fich bedient baben foll, mit einem Umor guf bem Dedel, welcher mit bem Finger auf dem Munde Schalkheit ausbrudt und Berschwiggenheit au gebieten icheint, endlich einen ichlechten bolgernen Geffel mit Armlehnen, vor Alter braun und gebrechlich, ben wir nacheinander einnahmen. Als Antonio ihn inne hatte, ftrabite er von Freude und Begeifterung. Es fen ihm. als hause noch ber Geift bes reichften Dichters in bem alten Solze; fein Ueberschwang habe die leblofe Maffe burch= brungen, und wie der Umbra, taum berührt, feinen ftarten Duft verbreite, fo burchftrome biefer heilige Gig, begeis fternder als die Cortina der belphischen Prophetin, fein ganges Innere mit bem Drange ber Dichtung und hauche ihm ben Athem und die Seele der Gefange in die Bruft. Bange erglubte, feine Augen leuchteten von innigerm Feuer, bie Gedanken, bie Bilber feiner Rebe brangten einander in uppiger Fulle und ordneten fich ju einer Urt von Lobgebicht auf ben großen Ganger, welches balb in ungebundener Rede, bald fogar in Reimen und Berfen fich fcon und mannichfach vor ben erstaunten Sorern entfaltete. zeigte ber theilnehmende Cuftobe feine Freude und feine Rubrung über ben bochbewegten Jungling, ben ein Augenblid ju einem Improvisator ju machen schien, und pries Stalien gludlich, bag feine erften Dichter noch fortbauernb ben Geift ber Jugend erfüllten und ihre Bergen erhuben.

Uebrigens ift diesem scheinlosen belphischen Drepfuß von ben Bewunderern des Dichters vieles Uebel geschehen, und besonders die Englander sollen kaum abzuhalten senn ihn vollends zu zersplittern und Studweise davonzutragen, "per aver un ricordo del poeta, " wie der Custode zum Aerger und Gelächter der jungen Leute hinzusette. Englans der haben an dem Brette des Sites ein ganzes Stud auszgebrochen und fortgeschleppt, das jeto durch ein neu eingezzogenes ersetzt ist. Auch die Armlehnen haben durch auszgeschnittene Splitter sehr verloren. Zwen in dem Schranke angeklebte Sonette auf den Sessel und das Tintensaß sind mit wirklichem Feuer und vieler Beredsamkeit geschrieben.

Da wir zunachst in ben Rirchen bie Berte ber Maler pon Ferrara treffen werden, icheint es nothig berfelben mit einigen Worten im Allgemeinen zu gebenken. Die Ans= zeichnung Ferrara's in ber Maleren beginnt erst mit bem feche gehnten Sahrhundert ( die fruhern Meister find einzeln und ohne Bedeutung), unter der ruhmreichen Regierung bes Berjoge Alfonfo Efte, welcher jebes große Talent in Stalien an fich zog, und wie burch ben Ruhm ber Dichtkunft und ber Wiffenschaften, fo auch burch ben Glang ber einheis mifchen Maler, bes Doffo Doffi, (er farb gegen 1560,) bes Benvenuto Tisio, genannt ba Garofolo, und ihrer Schuler bestrahlt wurde. Doffi mart in bem gleichnamigen Orte ben Ferrara geboren, gewann ben feinem Aufenthalt in Rom und bann in Benedig burch bas Studium ber großen Werke feiner Runft an benben Orten jenen eigenthumlichen Styl. welcher bie Lebenbigfeit ber venezianischen Farbung mit bem Befchmad und bem finnreichen Leben ber romifchen Schule nicht felten auf bas gludlichfte vereinigt. folo fteht ihm in benber Sinficht in feinen beften Berten gur Seite, in ber Mehrzahl aber erscheint er trodner in ber Behandlung und gleichförmiger in seinen Mitteln. Mit benden Meistern und ihrer Schule endet aber auch schon der Ruhm von Ferrara in der Maleren; benn was von Scarssellin o und Carlo Bonone, Constanzo Cittanio, Bastianin o und Andern ihrer Art und Kunstin den Kirchen und Sammlungen gesehen wird, ist, obwohl nicht ohne Berzbienst, doch, als Nachahmung der Schulen der Caracci und bes Paolo Caliari, ohne Selbstständigkeit.

Unser Besuch merkwurdiger Kirchen begann, wie billig, ben ber Rathebrale, beren im alteften Stol ber firch= lichen Architektur verzierter breiter Borbau ein Beiligthum in ehrwurdigem Charafter anzufundigen fcheint. Das In= nere aber gehort ber fpatern Architektur an, boch macht es burch große Berhaltniffe und bie ichone Bolbung bes Chors Bitber von Garofolo, Francia, ein bedeutenden Gindrud. Martyrium bes B. Laurentius von Quercino, fchmuden bie Altare, und bie Gewolbe bes Chore find von einem großen Frescobild, bem jungsten Gericht von Bastianino, bebeckt, das fich durch große Gruppen und Reichthum ber Unords nung auszeichnet. Der Thurm, aus mehreren über einan= ber ftebenden und durch Mauerwerk verbundenen Gaulen stellungen gebaut, wird von den Stalienern für schon gehalten; boch fehlt ihm noch eine Saulenstellung und bie Rups pel. Bon hier aus gingen wir nach ber febr entlegenen Rirche S. Maria bel Babo, beren Inneres burch zwey mit Bogen verbundene Saulenreihen in bren Schiffe getheilt wird. Die eng an einander ftebenden Seitenaltare find nicht burch große Borbaue und bide Gaulen getrennt, fondern entwickeln sich ohne solche Storungen in zwen langen Reihen offen und frey an ber Mauer, und ba jeder ein Gemaide tragt, die auf folche Beise alle auf einmal bem Beschauer fichtbar find, gewinnt baburch bie Rirche felbft bas Unfeben

einer Gemalbegallerie, beren Deden auch mit fehr gefchat= ten Berten von Carlo Bononi gefchmudt finb.

Die Seitenaltare bewahren unter andern eines ber vorauglichften Bilber von Doffo Doffi ober vielmehr ein Bruch= ftúck bavon. Es ift Johannes auf Patmos. Sigend, vor fich bie Offenbarung, umber bie Ginobe, erhebt ber Jungling die Linte und wendet ben Blid aufwarts nach ber Ericheinung in bie Lufte, von einer Schonheit und mit einer Starte bes Ausbruds, welche bas Bild bewunderungswurs Bon gleicher Bortrefflichkeit ber Beichnung bia machen. find bie Banbe und Rufe. Das Uebrige ber urfprunglich fast unbefleibeten Geftalt hat irgend ein Kanonifus, bem bie Nadtheit anftogig mar, hinter einen biden froschgrunen Leibs rod vergraben, ber in ber Mitte, wie ein Monchstleid, mit eis ner Urt von Strick gusammengebunden wird. Der junge Ferrarese in unserer Gesellschaft, felbft in ber Maleren nicht unerfahren, behauptete, bag bas Bert von einem in biefen Dingen geubten Maler ben gehöriger Borficht in feiner urfprunglichen Geftalt bergestellt, und baburch ber Bas terftadt biefes ausgezeichneten Meifters fein bestes Bilb in Italien, und bas erfte Runftwert, bas fie befigt, gleichsam wiedergeschenkt werben tonne. Gin Bert vom altern Palma, Christus mit bem Zinsgroschen vor dem Pharisaer, im Be= griff ju antworten, gehort ju den beften alten Bilbern; bes fonders ift der Christuskopf von ungewöhnlicher, mit großer Milbe gepaarter Erhabenheit.

Ein Gemalbe mit ben wohlausgeführten Bilbern ber Gerechtigkeit und Tapferkeit enthalt auf einer aufgerollten Schrift Nachricht über eine Mutter von bren und zwanzzig Sohnen, zugleich von seltener Schönheit und grozfer Tugend. Es war Filippa Guarnieri, Gemahlin bes Erzcole Barano, bes ersten bieses Geschlechtes, welches seit

1475 in Kerrara gewohnt bat. Als Unterschrift bat Alesfandro Sugrini eine Art von lateinischem Rathsel gefest, welches zu verfteben ich mit meinen jungen Begleitern umfonft bemuht gemesen bin. Es beißt: quae sunt pro his quae non sunt quae si essent pro his quae cum sint non sunt quae videntur esse pro his quae clam sunt in causa sunt Nachst biesem hielt ein Bilb von Giros ut quod estis sitis. lamo be' Carpi, bem beften Schuler Garofolo's, mit eis nem Bunder bes G. Antonius bie Aufmerkfamteit feft. Gin Chemann hat an ber Treue feines Beibes gezweifelt, und ber Beilige macht, bag ber Saugling feinen Mund offnet, um ben Zweifelnben als feinen achten Bater ju bezeichnen. Der Chemann, eine etwas gramliche Geftalt, fieht betroffen zur Erbe; ihm wirft bie Gattin, ein ausnehmend fchos nes Beib mit bem Rinde auf bem Urm, im Rreis ber Freunbe, einen Blid bes Borns ju, mas ju ber feinen Rlugheit bes grauen Bunberthaters, ber fich mit bem Rinbe beschafe tigt, einen vortrefflichen Gegenfat bilbet.

Durch eine Menge zum Theil alter und abgelegner Gafsfen kamen wir in bie lange und breite Straße bella Giosvecca, welche die Stadt der Lange nach bis an das Castel durchschneidet. Dieses ist ein im Styl der Ritterburgen aufgeführtes und mit Wasser umgebenes Schloß, welches Nikolaus Este nach einem Aufstand des Volkes gegen ihn zu seiner Sicherheit erbauen ließ. Wir bedauerten, daß wir die Fresco's von Dosso Dossi und was von denen des Ties an daselbst Feuchtigkeit und Versaumniß nicht zerstört, uns gesehen lassen mußten, weil das Innere gerade nicht zugangslich war.

Die Kirche S. Francesco, ju ber wir kamen, gebort ju ben iconen alten Gebauben, beren Seitenschiffe burch ftarke Saulen und Bogengange von bem hauptschiffe ge-

Sie hat einen Theil ihrer Schate an vorzuge trennt finb. lichen Bilbern aus ben Schulen von Ferrara, Benedig und Bologna verloren, jum Theil burch Berkauf, jum Theil burch Abgabe an Frankreich, und von dort nichts zurucker-Noch befitt fie unter manchen andern merkwurdis gen Berten eine Reihe vortrefflicher Bilber von Garofolo, eine Gefangennehmung Christi, wo die Gruppe der Pharis faer besonders vortrefflich erfunden und ausgeführt ift; in ber Rapelle Riminalbi von bemfelben die Ruhe ber heiligen Familie auf ber Flucht nach Legopten. Belde ftille Bur= be in ber auf dem Boben liegenden Maria, und wie ift mit ibr die Liebe zu dem schonen Rinde gepaart, bas nachber Bruft, aus der es Nahrung zieht, verlangt! Bie bie Da= bonna, fo ift auch ber in Schlaf versunkene Joseph vortrefflich gezeichnet und ausgeführt. Das Bilb bes Lionello be Pero, ber bas Gemalbe ben Garofolo bestellt, mit 30 Scubi in Golb bezahlt und in biefe Rirche gestiftet hat, tritt nach Art jener Beit mit bem Ausbrud einer ichlichten, aber mab= ren Undacht in die heilige Gesellschaft ein. Ein brittes Bild von Garofolo enthalt die Ermedung bes Lazarus, wo bie Gruppe ber ju Chrifti gugen liegenden Frauen und bie erhabene Schonheit bes Meffias gleich bewunderungs= wurdig find. Gin viertes, ber Mord ber Rinder in Bethlehem, ist eine sehr verwickelte und boch nicht verworrene Gruppe voll Kraft, und von einer Barme bes Gefühls burchbrungen, bie fich in biefem Grabe nur in ben Berten großer Meifter findet. Eine Reihe Schon geordneter fehr lieblicher Kinder fullen ben Bordergrund biefes Kampfes zwischen mutterlicher Berzweiflung und barbarischer Robbeit.

Auch bie Rirche S. Domenico befigt von Garofolo zwen vorzügliche Bilber, von benen besonders bie Ermors bung von S. Pietro be' Rofini bewunderungswurdig ift.

Der heilige selbst, von zwen Mordern mit dem tottlichen Streische bedroht, blickt mit tiefer Ruhe in dem mannlich starken Untlitz zum himmel, ein vortrefflicher Gegensatz gegen die Schabenfreude des einen, und ben wilden Jorn des andern Banditen, welche durch die kede und sichere Zeichnung ihrer starken Natur zu wahren Idealen rüstiger Kraft erhoben sind. Ein erschreckter Klosterbruder sucht dem dritten Morzber zu entlausen, und das Werk stellt sich kühn neben ans dere Bilder großer Meister, die denselben Gegenstand beshandelt haben. Das andere enthalt die Darstellung des Wunders, wie ein Todter, auf den das Kreuz Christi geslegt worden, von dessen Einwirkung erwacht, und es mit berden Urmen unter ausdrucksvollen und schönen Gruppen der Umstehenden umfaßt.

Noch blieb uns Beit im Sofpital bas Gefangniß zu besuchen, in welchem die rohe Gewaltthatigkeit Alphons des zwenten von Este den ungludlichen Tasso sieben Jahre und zwen Monate festhielt, um ihn fur bie Liebe gu bestrafen, mit der ihn feine Schwester erfullt und begeistert Man geht aus ber Borhalle bes Krankensaals gur linken Sand über etwa acht Stufen in einen fleinen von hohen Gebauben eng umschloffenen Garten binab, und aus diefem fuhrt ohne weitere Berfenfung ber Beg burch niedrige Bogen an einer Reihe fleiner Gewolbe vor= über, welche bem Kommenben gur rechten Sand liegen und burch Gitterfenfter einiges Licht erhalten. Sie find mit farten bolgernen Thuren gefchloffen. Gines berfelben offnet fein Kenfter in einen taum 8 Schuh langen und breiten Sof, aus dem ber Wiberschein bes Tageslichtes bineinfallt und es mit halber Dammerung erfüllt. Dies ift ber traurige Ort, in bem Taffo feine Haft bestand und feinen Gram in rubrenden Rlaggefangen aushauchte, ober burch

Bollenbung bed befrenten Berufalems zu milbern fuchte. Der Boben ist mit Sand bebeckt; die Gewolbe mit garfti= Das breterne Bett, bas ihm gum Lager biens te, und ben Ofen, ber, wie man fagt, ihm gur Barmung vergonnt war, fieht man nicht mehr. Auch die Rei= me haben Englander ausgehauen und fortgebracht, die er an bem untern Theile ber Bolbung geschrieben batte. ba wo fie burch bas nabe Renfter etwas mehr erhellt wird; aber ein unlosbarer Schmerz icheint in biefes obe Berließ gebannt, in bem einer der edelften Geifter, die Stalien hervorgebracht, feine Rraft, feine Gefundheit, wie feine Trauer, verhaucht hat. Noch trauert sein Schmerz in den verlassenen Mauern über bem feuchten Grunde, und Niemand, ber bas enge Grab betreten, hat fich noch feiner erwehren tonnen. Lasso wur= be gwar am Ende von feinem roben Bedruder frengegeben, farb aber, gebrochen von den fcmeren Leiden des Rorpers und Geiftes, ichon im Jahre nachher im Klofter G. Onofrio auf bem Janiculus, wahrend man in Rom feine Kronung vorbereitete.

Den Abend brachten wir bey ber Familie zu, in beren Mitte Antonio während seines Aufenthaltes in Ferrara leben sollte. Ich fand bald, daß es ihm auch hier durch die Gaben, mit welchen die Natur seine Jugend und die Bildung seinen Geist geschmudt hatte, und durch die grosse Anmuth seines Benehmens gelang, gleich nach dem ersten Eintritt für sich zuvorkommende Theilnahme zu erweden. Die Mutter des Hauses, eine schon alternde Frau, aber mit Resten ungewöhnlicher Schönheit, nannte ihn bald ihren theuern Sohn, und die jungen Leute von seinem Fache in der Gesellschaft waren bemüht ihm Auskunft zu geben und sich ihm von der vortheilhaftesten Seite zu zeigen. Seine Zusriedenheit und Freude zu vollenden, kam später

noch ein Geiftlicher mit einem Briefe von Benedig, ben ihm bie Seinigen am andern Morgen nach unferer Abreife nachgeschickt hatten und ber eben eingetroffen war. Auf einem großen Bogen hatten ber Reibe nach alle Glieber bes Saus fes, oben an ber jungere Bruber, bann mit feiner Sand Donna Barbara, bann bie Schwefter, bann bie Mutter, zulegt der Bater bem "Lieblinge ihrer Bergen und bem Gegenstande ihrer Gorgen," wie ihn bie Großmutter nannte, geschrieben. Er theilte mir ihn am folgenden Tage mit, und jugleich die Stelle von der Großs mutter auf meinen Bunsch in einer Abschrift von seiner Sand. Sie lautet: "Mein fußer Untonello, Liebling u. f. w. Da bu immer meiner Scele gegenwartig bift und bein liebes Bilb mich Sag und Nacht begleitet, fo munichte ich frenlich bir mit eigener Sand die Berficherung meiner gartlichen Liebe zu geben; aber bas Licht meiner Augen ift gu bleich, und meine Sand gittert. Gott Lob, bag es nur por Alter ift, und außer ber Trauer um bein Scheiden vor meis nem Tode Bufriedenheit und Rube mein Berg erfüllt. Beil ich nun felbst nicht schreiben kann, hat sich unser lieber Girolamo zu mir an mein Bette gefest und fchreibt bas auf, was ich ihm vorsage. Sch habe gestern, nachdem ich bich aus meinen Urmen entlaffen, aus großer Schwache mich niebergelegt, nicht weil ich frant mar, benn mein Berg war ftart und voll von Gefühlen, wie in ben Tagen meis ner Jugend, sondern weil meinem Alter die innere Bemes gung zu groß mar und bie Starke ber Gefühle ben schmachen Reft von Rraften übermand, ben mir bie fpateften Sahre bes menschlichen Lebens übrig gelassen haben. Mutter und Schwester haben sich bemuht durch aufmerts fame Pflege mir ben Mangel beiner Gegenwart, fo weit es moglich mar, zu erfegen, auch haben fie mir aus beinen gu-

rudgelaffenen Papieren viele und ichone Stellen vorgelefen, welche mir von beiner Frommigfeit, beiner Unbefcholtenheit und beiner Liebe ju uns, wie ein lebenbiges Bort aus beinem Munde, Beugniß gaben, und, wenn es moglich mare, mei= ne Liebe ju bir ju ffeigern, wurde fie baburch noch erhoht morden fenn. Gleichwohl hat es mir geschienen, daß fie fich mit jedem Tage vermehre, wahrend mit jedem Tage mein Leib hinfalliger wird, und ich febe baraus, baß fie nicht mit ihm verwefen , fonbern unfterblich fenn wirb, wie meine Seele, welche nun balb bie gludfeligfte Mutter ber Gnaben von mir nehmen und ihrem Sohne gufuhren moge, Denn ich werbe bich nicht wieberseben, ber fie erloset hat. und habe ich nur erft Nachricht, bag es bir mohl geht, fo habe ich auf biefer Belt nichts mehr zu erfahren, und werbe mich bes Tages freuen, wo mir vergonnt ift Gott vor feis nem Throne ju bitten, bag er bir mit feiner Gnabe nabe Diefe Racht glaubt' ich bem irbifchen Leben ichon entnommen zu fenn, und bu tamft mir im Parabiefe entgegen, ichoner noch, ale in beiner lieblichen Jugend, und von Engeln als ihr Bruder geliebkost. Dieser Traum hat mich erquidt und gestärkt, noch stehen feine Bilber in ber Rlar= heit bes himmels vor mir und bestarten mich in bem Bertrauen, bag bu, welches auch die Pfade beines Lebens find, über sie in Lauterkeit und Tugend ben Weg zum himmel finden wirst, wo ich bir vorangebe, vertrauend auf bie gottliche Gnade und auf die Berheißungen bes Beilandes, bie fich auch in bir fraftig erweisen mogen. Mein tägliches Befchaft wird fenn, an bich ju benten, um bich ju fegnen, und fo oft Girolamo mir behulflich fenn fann und will, bich jum Beugen meiner Gebanten, meiner Bunfche und ber Sehnsucht zu machen, mit welcher ich zu bir, mein geliebter Antonello, gezogen werde, ale beine bich nachft ber hoffnung

ŀ

ihrer Seligkeit am meisten liebenbe Großmutter Barbara C. geb. F. "

Der Abend mar uns in einer fich immer mehrenben Gefellschaft febr angenehm und schnell vergangen, mir in fast beständigem Gefprache mit bem geiftlichen Berrn, beffen feiner Berftand und umfaffenbe Renntniffe, verbunden mit ernster Milbe und humanitat ber Gefinnung, ihm meine ganze Zuneigung und Achtung erwarben. Er war nach Berrn Bettio ber zwente Staliener meiner Bekanntschaft, welcher bes Griechischen kundig war, außer ihm in Ferrara, wie er fagte, Miemand, und es freute ihn besonders, mit mir über Pindar ausführlich ju fprechen, ben er ju Padua benm Berausgeber beffelben, Cofta, gehort hatte. gelehrte Morelli zu Benedig, ber lette Bellenift Italiens, hatte ihn, wie auch herrn Bettio, gur Runde bes Griechischen gebracht, und er beklagte mit ber tiefften Bebmuth den Berfall biefer Studien in feinem Baterlande, bie er als die lauterfte Quelle edler Bilbung und Gefinnung bes. trachtete, nachft ben Urfunden des chriftlichen Glaubens, wie er mit Recht einschrankend hinzusette.

Am 18ten October fruh saß ich mit Antonio ben Zeiten im Wagen. Wir suhren burch ben Hof bes alten Pallastes ber herzoge von Ferrara, und hatten Muhe, die Wohnung bieser hochsinnigen Manner, ben Sitz ber seinsten Bilbung und bes geschmackvollsten Hofes, in diesem alten und schmucklosen Gemauer und zu benken. Ein nicht vollendeter Bozgengang zieht sich über die Einsahrt hin. Die einzelnen Theile ber Gebäude sind ohne Zusammenhang, und selbst die Fenster unregelmäßig vertheilt. — Vom Thore ber Stadt aus geht eine ausnehmend schön gepflasterte und mit doppelten Baumreihen eingefaßte Straße nach Bologna. Der Morgen war hell und frisch, und ba wo der Weg sich

etwas bob, zeigte ber Horizont die Kette ber Apenninen in blauer Kerne. Sie kommen in fast geraber Richtung von Beften ber, um mit geringer Biegung bie unermegliche Chene ber Lombarden zu umfaffen und fie bis an bas Deer ben Ancona von bem tiefern Stalien abzuschließen, weniger boch, als die Alpen hinter Dunchen fur ben Unblick aus ber Kerne, mehr ben Gebirgen bes Thuringer Balbes abn= lich, und mit beyden in paralleler Richtung ausgebreitet. Die Gegend, burch welche wir fuhren, hatte nicht mehr ben Charafter, wie norblich von ben Fluffen. Zwar noch dies felbe gerade ausgestredte Blache, noch berfelbe theils bunfle und lodere, theils schlammhaltig, breitscholligte, von ben Rluffen abgefette Boben, aber fatt ber Bein= uud Getraibegarten, große fahle Beideplage, hie und ba durftige Baumpflanzungen, nicht ohne Bein, und gahlreicher bie elenben Sutten aus Stroh und Schilf, ben beren Unblick man fich aus Italien nach bem Canbe ber Grotefen verfest alaubt. Einen Theil ber Schuld tragt wohl bie zu große Reuchtigkeit bes Bobens; aber biefe kann burch Canale und. Buggraben besiegt werben, und es ift, wie in Solland, wo die Relder ebenfalls tiefer als die Klugbetten liegen, fo auch in diefen gandern an mehrern Stellen, an anbern aber offenbar burch Mangel an Bevolkerung und Betrieb= famfeit verfaumt. Die Weibeplate freugen fich oft mit Fruchtfelbern, die nicht hoher liegen als fie, und burch ben uppigen Buchs ber Baume, befonbers ber Beinftode, welche ich nordlicher nicht so bid gesehen hatte, (manche Reben find nicht mit beiben Sanden zu umfpannen), Beugniß von ber Ergiebigkeit auch diefer Flachen ablegten. befragte barüber einen Burger von Ferrara, ber mit uns fuhr, und dieser außerte fich auf folgende Art darüber: "Wir find in ber Romagna, wertheste Berren, nicht in

ber Lombarben, benm Papfte, beffen Reich jumeift im himmel ift, nicht beym Bergog von Toscana, ber bas Erd. reich (il terreno) auf bie Berge tragen lagt, um fie fruchtbar gu machen. Auch fehlt es an Leuten. Die Guter find groß, ber Arbeiter wenige. Dazu nehmen wir es nicht fo genau, wie unfere Nachbarn bort in Brescia. genug fur heuer" und "bas ift fo hergebracht in biefem ganbe" find unfere Bahlfpruche, und mas ber Pflug nicht umwendet, beweiden unfere ichonen und gablreichen Beerben." - "Bequem ift biefe Lebensweiss beit, " fagte Antonio; " aber fie lagt euch Ruch' und Reller leer, euer Bolt im Glend, eure iconen Fluren in Bertommniß. Ich wurde lieber belebte Ortschaften und glückliche Menschen über fie verbreitet feben, als wohlgenahrte Seerden." "Das ware frenlich ein vortreffliches Schaufpiel," fagte ber Mann von Ferrara, und ließ es an biefer Bemerkung genug fenn.

Bir hatten über ben Reno gefest, welcher von Bologna und ben Bergen kommend bie Regenguffe ber letten Tage aus ihren Thalern mit fich fuhrte, und feine schlammigen Wogen mit weißem Schaum bebeckt in raschem Lauf vorübertrieb. Die Berge rudten gegen 3 Uhr nabe beran, und bie Sugel, in welche fie nach unferer Richtung gegen Morben bin ausliefen , waren mit Rirchen , Billen und einzelnen Baufern gefchmudt, welche eine nicht mehr ferne Stadt von Bedeutung ankundigten. 3mischen ben Baumen tam von Beit zu Beit ein fehr hoher, aber gang fchmas ler Thurm aus Bacffeinen, wie ein jum himmel hinaufgemauerter Schornftein, mit einer Art von Saube ober Sut auf feiner Spige, zum Borfchein, balb auch ber hohe Ruden einer Kirche, bann eine Ruppel und mehrere. Bologna, welches bicht an dem Zuße bieser Borberge und

ben letten Rand ber großen Cbene einnehmenb fich gela-Im Thore fiel mir bas papstliche Militar auf. In Ferrara mar meift ofterreichifches gemefen, und ich fab bier die erften Schluffelfolbaten in großerer Ungahl. junge fcone Leute von guter militarifcher Saltung, uni= formirt wie die Urmee Napoleons; boch von feinerem Beugund mit großerer Sauberkeit, bagu von Officieren befehligt, bie meift mit Chrenzeichen geschmudt und Beteranen ber frangofischen und italienischen Armee maren. Sie trugen bie Schluffel Petri als ihr Abzeichen gefreuzt auf einem Goldbleche an ben Casquet's. Uebrigens fenne ich bloß ihr Meugeres. Shr Landsmann neben uns meinte, fie wurben bemm erften Kanonenschuß bavonlaufen. "Und boch find fie die Nachkommen ber Romer?" fiel Untonio rafch ein. "Go ift es, Signore," fagte barauf mit großem Phlegma unfer Begleiter, indem er zu gleicher Beit eine Prife Tabat aus feiner Dofe, und aus ber Sand bes romifchen Rriegers mit ben hintern Fingern feine Carta nahm, bie ihm biefer mit ben Borten "fur ben Frem = ben aus Ferrara" barreichte. "Warum Frember, ba Sie boch aus Ferrara find?" frug ich. "En eben weil ich nicht aus Bologna bin," war die Antwort. bin ich mit Ihnen in gleichem Fall. " - " Es ift bennah baffelbe." - "Sie meinen, baß Sie aus Ferrara hier ungefahr eben so als Frember angesehen sind, wie ich aus Baiern ?" - "Ja, mein herr, außer etwa, bag wir bie Fremben, wie Sie, gern feben und aufnehmen, uns felbst aber bie Fremben aus ber Nachbarschaft beneiben ober has Untonio fah mich fragend an und fagte am Ende: ,, bas ift im Rleinen die Ginheit und die Kraft Staliens, bas Erbe unserer traurigen Nationalgeschichte." - Bahrend biefer' Gefprache und bes Aufenthaltes im Thore unterhielt

uns zugleich bie Aussicht in bie fcone Strafe, welche aus großen Saufern, Pallaften und Rirchen gebilbet, und gu benben Seiten mit trodenen und bebedten Sallen fur bie Rufganger ausgestattet mar. Es maren teine niedrigen Arcaben, wie bie frubere Munchner Bautunft fie vor bem Neuthor angewendet, feine gebrudten Bogen, wie fie in fo vielen Stadten bas Bedurfniß bes Sandels fur die Baarens lager erzeugt hat, fonbern hohe, breite Bogengange von iconen meift borischen. Gaulen getragen, auf benen bas zwente Stodwert ber Gebaube fich erhebt; bas Gange von febr neuem heiterm Unfeben, indem, fo weit bas Muge reichte, fammtliche Gebaube erneut und mit ber an Saufern wohlthuenden grunlichen Karbe geschmudt maren, fo daß es fast ichien, als ob die Aussicht in eine faubere und tief gehende Scenerie eines Theaters geoffnet fen. Bir glaubten, Dies sey nur ber besondere Schmuck dieser Hauptstraße, aber unsere Bermunderung flieg, als fich benm Ginlenten in ans bere baffelbe Schauspiel wiederholte, ja auch von den Seis tenstraßen, die fich offneten und schloffen, die meiften auf gleiche Beise ausgestattet maren. 3ch begehrte, nach bem Guide des Voyageurs en Italie von Reichart, zum Gafthof ber Tre Pellegrini geführt ju werden, ben biefes Reifebuch allein neben ber Ville de Paris in Bologna bezeichnet. - Nies mand fannte ibn, und ba bierburch vielleicht Manchem nach mir, ber mit bemfelben Drafel in feiner achten Auflage reifet, ein Gefallen geschieht, bemerte ich zugleich, bag auch bie Ville de Paris bem Range nach erft als ber funfte ober sechste Gafthof bieser Stadt gerechnet wird. Als erfter gilt il grand Albergo, nach ihm fommt il Pellegrino (bie bren Pilgrime jenes Buches), bann S. Marco, ber fich aber in ben letten Sahren über Grand Albergo erhoben bat. fanden in ihm tein Unterfommen, und ba hier, in bem

Mittelpuncte bes italienischen Reiseverkehres, wo bie meiften Sauptftragen bes obern Staliens gusammentreffen, Die guten Birthehaufer in ber Regel mit Fremben überfullt find. ließen wir es uns gern gefallen, in bie nahe Colonie bes S. Marco, bie bren Mohren, gewiesen zu werben, wo wir ein gutes Bimmer, febr gute Bebienung und große Sefalligfeit des bie Aufficht führenben großen und ftattlichen Signore fanden. Da noch gute Beit am Tage war, gin= gen wir aus, um die Stadt, die Colonnaben und Pallafte in einigen ihrer Haupttheile noch an biefem Nachmittage gu Der Weg führte an bem Gefangniffe vorüber, wo binter ben doppelten Eisengittern ein Gauner = und Rauber= geficht an bas andere gebrangt mar, bie ein argerliches Ge= fcrey bey bem Unblid eines Jeben, ben fie fur einen Fremben halten, erheben: "Fremder herr, lieber Fremder, gnabiger Berr, ebler Ritter, Ercellenza, bie Carità fur arme Gefangene, fur Unschulbige! Wir hungern, wir find im Clend, erbarmen Sie fich" u. bgl., fchrept biefes Ge= findel, welches großtentheils bas papftliche Militar im tleinen Rriege auf ben Stragen und in ben Spelunken aufgegriffen bat. " Gut, bag ihr bier fend," fagte Antonio, "um gu betteln, fatt gu rauben," und wir gingen mit trofflichen Betrachtungen über die Sicherheit, mit der ich bisher in Stalien gereift mar, und über bie guten Unstalten, burch welche so vieles arme Bolt im Baume gehalten wird, unfers In ber That ift tein Gebirgsland fo fehr fur ben Raub geeignet, als biefe Cbene von ben Alpen zu ben Apen= Mirgend frene Musficht, bloge Stellen, fondern überall ein von Baumen und Beden burchfreugtes Reld, bas gange Land ein Berfted mit gabllofen Schlupfwinkeln in ben einzelnen Saufern und Sutten, und bennoch ben ber großen Armuth des gandmanns, ben fo viel Gelegenheit der Beraubung, und folder Begunftigung ber Dertlichkeit, hatten wir nirgend auch nur Etwas von neulich begangenem Strafenraube gebort, noch weniger felbst Gefahr ber Beraubung bestanden. Nabe biefen Gefangniffen liegt ber gro-Be Plat, in welchen die Rirche bes G. Detronius, bes Schuppatrons von Bologna, hereintritt, und ben von zwen anbern Seiten offentliche Pallafte bilben, auf ber vierten aber eine Reibe großer Privathaufer, unter benen fich bie Colonnade, mit reichen Raufladen angefüllt, tief in bie Straße, welche ben Plat fortfett, hinein erftrect; boch entbehrt biefer Mittelpunct ber Stadt ber Sauberung und Musführung. Die Façade ber Rirche fieht unvollendet, ber ihr gegenüberliegende Pallaft ohne Fenfter, die übrigen Gebaube feit langer Beit nicht erneuert und gereinigt. besondere Bierde bat diefleinere Abtheilung beffelben an eis nem tunftreichen Brunnen, auf bem die halbtoloffale Bilb= faule bes Neptunus aus Bronze von Joh. Bologna fieht. bie befte Statue eines alten Gottes aus ber neueren Beit, bie ich bis jego gefehen hatte. Freylich hat ber Farnefische Berkules bas Seinige zu ihr bengetragen, und Miemand wird anstehen in diesem Gott einen Bruder bes Alkiden. ja ihn felbst zu erkennen, wenn er ben Dreyzack mit ber Reule vertauschen murde; boch ist bem Runftler bie schone frene Bewegung bes Gottes, welcher mit bem gurudgebliebenen rechten Fuß ben Ropf eines Delphins berührt und bie toloffalen Glieber leicht, wie im Schwunge, gu beben fcheint, auf ber Lippe bas juvat componere fluctus, nicht weniger eigen, als die Reinheit und Bahrheit ber Formen, und bas Werk ein großer Beweiß, was bie Neueren in ber Sculptur hatten leiften konnen, wenn ihnen bas Alterthum nicht meift fremd, und bas Geheimniß feiner bilbenben Runft nur halb verftandlich gewesen mare. In ber übrigen Unord-I. 22

nung bes Brunnens bat bagegen ber hochachtbare Runftler bem Gefcmade feiner Beit manches Opfer gebracht. ter binauf über ben Gingang bes Palazzo maggiore del Publico hat Aleffandro Minganti, welchen August Caracci ben Michel Angelo im Incognito genannt haben foll, bie bronzene Bilbfaule bes Papftes Gregor XIII., aus bem Sause Boncompagni in Bologna, an einem für solche Werke gang ungeschickten Orte aufgestellt. Denn was foll man fich ber einem Papfte benten, ber in ber Rifche uber einer Thorfabrt fist? Auch mar ben ber Aufgabe die schwere, ber Plastit widerstrebende Rleidung ein unübermindliches Sinberniß; boch ift ber Ropf von vielem Ausbruck und Charak-Uebrigens haben bie Bolognefer, welche überall ib= ren Schugpatron ju feben munichen, im Jahre 1796 bem Papfte die Krone abgenommen, ihm Mitra und Stab eines Bischofs gegeben, und, bamit Riemand über die neue Bebeutung ber Bilbfaule ungewiß fen, über bie Bermanblung bie Inschrift Divus Petronius Protector et Pater gesett.

Im Ganzen behauptet, trok vieler noch versaumter ober unscheinbarer Theile, Bologna für den Betrachter in archietektonischer Hinsicht den Charakter, welchen es gleich benm Eintritt zeigt. Die Schule des Palladio hat ihren Einfluß im Großen nicht über den Po erstreckt, und diese Pallasse, welche eine durch einfache und große Berhältnisse wirkende Borderseite gegen die Straße wenden und im Innern meist einen Saulenhof umschließen, sind mehr im Geiste des grossen Bramante, außer daß der Gebrauch in Bologna die Coslonnade gegen die Straße gebot. Architektonisch ist die Coslonnade in dieser Form offenbar tadelnswerth, weil die Stütze der Saulen gegen die Last der hohen Mauern zu schwach und das Ganze der Festigkeit zu ermangeln scheint; aber für den Anblick ist eine so lange Folge von Saulen,

gleichsam eine Gaulenftrage, eben fo wirtfam, wie fur ben Gebrauch und Bertehr von ungewohnlicher Bequemlichfeit. Der Stol ber Rirchen ift fo bunt und verschieben, wie bie Beitalter, in benen fie entftanben find. Die Thurme find auch bier unbedeutend, und bie benben frummen auch burch ihre Architeftur abschreckend: mabre Schornfteine, nur breiter und hober aufgemauert, als uber ben Saufern. Der eine, Torre Asinelli, ift uber 300 guß boch und hangt etwas uber 3 Fuß uber feine Bafis, ber andere, Torre Garifenda, nur halb fo boch, aber von einer mehr als 8 Auf farten Reigung über feine Bafis. Es ift leicht mabraunehmen, baß biefes Ueberhangen burch tieferes Ginweichen ber Grund= lage in ben Schlammigen Boben entstanden ift, und biefe abenteuerlichen Gebaude nur burch Festigfeit bes Mauer= werkes zusammengehalten wenigstens bis jeto bie Stabt mit einem argen Fall verschont haben.

Um andern Morgen gingen wir, von einem Diener ge= führt, um bie Rirchen, Pallafte und Unftalten ber Stadt, bie ich ausgezeichnet fant, und bie unfer Fuhrer noch mit einigen bermehrte, mit ihren Merfwurdigfeiten zu feben. Die Rathebrale, bem Apoftel Petrus geweiht, hat bie Saupt= ftelle auf bem großen alten Plate bem G. Detronio uber= laffen und muß in einer untergeordneten Strafe gefucht mer= ben. Das Meußere, ein großes, weitlaufiges Bauwerf mit einer Façabe aus ungeheuern Pilaftern aufgethurmt und über= måßig verziert und belaben, fundigt ihren Urfprung in ber verfclimmerten Beit bes 17ten Sahrhunderts fogleich an. Das In= nere befriedigt burch große und einfache Berhaltniffe weit mehr. Befonders ift bas Chor mit feinem ichonen Ruppelgewolbe, aus einem altern Bau von Domenillo Tibalbi beybehalten, von außerorbentlicher Wirfung. Die Morgensonne fchien eben burch bie gelbverhangenen Fenfter in bie Rundung bes Gewolbes, und goß ein magifches Licht über bie mit Purpur befleibeten Pilafter und in die Ruppel auf ein großes Frescogemalbe bes Cefare Aretufi, mit welchem fie uberzogen ift. Es ftellt in folossalen Figuren in der Mitte der Apoftel ben herrn vor, vor welchem Petrus fniet, um aus feiner Sand bie Schluffel zu empfangen, eine stattliche Berfamm. lung, und burch ben wundersamen Glanz fo umstrahlt und belebt, baf fie in ber Birklichkeit, nicht bloß auf bem Ral= de bort oben, wie in einer Berklarung zu fcweben schien. Die bem Dome nabe Rirche ber Madonna bi Galliera bat auf bem 6ten Altare (von ber rechten Sand an gezählt) ein fcones Bilb von Albani: Chriftus, jum Anaben berangewachsen, zeigt fich bereit, bie Leiden zu befteben. Die ans muthige Geftalt bes aufblubenben Junglings fieht mit ausgebreiteten Armen, bas Geficht gum himmel gewenbet, wo Engelknaben ihm die Symbole seiner Marter zeigen. Joseph lieft in einem Buche. Bas ift hierzu bas Motiv? Sucht er bort bie Beiffagungen ber Leiben feines Pfleglings? Babricheinlich. In wenige Bilber bat Albani soviel Gefühl, und ich möchte fagen, soviel Poesie gelegt, als in biefe geiftreich erfundene und ausgeführte Scene ber beiligen Familie. In ben Pallast Fava, welcher biefer Kirche gegenüber liegt, jog uns die Melbung, baß bort mehrere Sale von drey Caracci's, von Albano und Bartolomeo Cefi mit ber Geschichte bes Safon, bes Ueneas und ber Europa in Fresco ausgeschmückt 3ch fand mich in meinen Erwartungen von ben mythologischen Bilbern biefer berühmten Meister gang und gar Erftlich find fie ju flein, nur ben Fries ber Gale getäuscht. bilbend, bann schlecht componirt, mit übertriebener Lebhaf= tigkeit, geschmackloser Rleidung und unnaturlichen Stellun= gen und Bewegungen, bagu auch burch die Beit unscheinbar

geworben , vertrodnet , bestaubt und erloschen. Das Lettere wurde fie allein nicht nieberschlagen. Bas fur berrliche Frescobilber haben wir nachher ju Bologna in noch großerer Bertommniß gefeben, und wie fchien in ihnen ihr urfprunglicher Beift noch aus ber Berftorung hervor! Aber bier ift tein Beift, fondern alles Manier und Ungefchmad. meiften halt noch bas großte Bilb über einem Ramin burch einen wenn auch roben Ausbruck eines Gelbitmorbes bie Be-Dibo hat fich ben Dolch in bie Bruft ge trachtung feft. ftogen, und ihre Amme fturgt mit weitaufgefperrtem Munbe, ausgespreigten Sanden, in großer Berzweiflung berein. "Bas muß bas fur ein Gefchren gewefen fenn, bas bie alte Bere baben ausgestoßen hat!" fagte Untonio, und es ift bas bie einzige Betrachtung, zu ber bas Bilb veranlaffen konnte. In S. Bartolomeo bi Reno werben Bilber von Agostino und Lodovico Caracci bewundert, nicht mit Recht, wie mir Die Geburt Chrifti, ein Jugendwert bes Erfteren, bas er im 27ften Jahre gemalt, zeigt bas Chriftuskind an . ber Bruft feiner Mutter trinkenb. Ein Birt, ein Dcbs. S. Joseph und Engel bilben bie nicht gut geordnete Gefells schaft. Die benben Bilder bes Lodovico, Unbetung ber Magier und Beschneibung, find bart in Form und Farbung. Der Weg hatte uns zum Pallaft Albrovanbi geführt, welder noch bedeutende Refte einer großen Gemalbefammlung, auch noch einige Untiken befigt, die gleich ben Bilbern ber Berftreuung und Beraußerung ausgestellt find. Auf der gros Ben Stiege fteht ein Faun, die Traube in erhobener Sand betrachtend, bann ein Bacchus, beffen Fuße nie vom Korper getrennt gewesen sind, bende etwa 6 Fuß hoch und von In der Gallerie wurde vor Allem ein ans gater Arbeit. geblicher erft feit einigen Sahren für sie erworbener und ebenfalls verkäuflicher Rafael gezeigt : ein fleines Bilb, etwa

eine Spanne bod, S. Sebastian vorstellend, ein Bert von unvergleichlicher Sauberfeit und Barme ber Behandlung. Much ift die Stellung bes Leidenden fo, baß fich die Schonbeit feiner jugenblichen Glieber entfalten tann. Nur in Schenkeln und Beinen find Refte ber Steifheit alter Schulen, vielleicht auch burch ju getreue Rachbildung gegebener Formen, in biefem wenn auch achten, boch wenigstens fehr frus ben Berte bes großen Runftlers übrig geblieben. ben wird die Austreibung von Teufeln aus zwen befeffenen Frauen burch beilige Manner bengelegt. Bu benben Seiten biefer Gruppen breiten fich bie zugehörigen Perfonen in zwen giemlich langen Reihen aus, lauter fleine Figuren. ne Frau hat noch mit bem bofen Beifte gu ringen, aus ber andern ift ber Sput ichon gludlich hinausgefahren und flattert gur Bermunderung der Rabestehenden im Qualme feiner Beimath bavon. Much bier find noch Spuren ber alten Schule genug; boch bricht bie neue schon in mehreren Gruppen bervor, und im Geifte Rafaels ift besonders jene Mutter mit zwen Rindern rechts, bie bas eine auf ber Schulter, bas andere an ber Sand berbeibringt, und welche burch eine Alte, eine mabre Sibylle von großer geiftreicher Form, besprochen und getrieben wirb, wozu? ift nicht beutlich; boch wahrscheinlich, auch aus ihren schonen Kindern die Teufel treiben zu laffen. Eben so enthalt bie Sammlung bas Bild bes Rafael, bas er als Knabe von fich felbft gemalt, ein schlichtes schones Untlig von Unmuth und Unschuld, über bem bas dunkle haar fauber gescheitelt ift.

Bon Lobovico Caracci ift hier eine Laugnung Petri, nicht frey von den Fehlern feiner Manier, aber mit einer Gruppe, die eines großen Meisters wurdig ist. Die Magd Pilati, eine Gestalt, durch Schönheit und durch Unmuth der Stellung bewunderungswurdig, bedeutet mit dem Finger bem

vor ihr figenden und gegen bie Bufchauer gewandten Laugner, bag fie felbft ihn ben ben anbern Bungern gefeben. Auf bem Geficht Petri ift ju ber Berwirrung tiefer Gram, und eine in bas Berg ichneibenbe Reue ausgebrudt. Bon Carlo Dolce ift eine Bebe, an welcher Farbenglang und außerer Schmud nicht gespart find. Sie tragt einen fehr reichen und schonen Blumenfrang; boch ift auch fie in ber bekannten Weise des Mannes, das Charafterlose hinter einer faben Glatte und fußlichen Unmuth hervorblidenb. Bon Albas no ein S. Sebaftian, eine belle Figur von großer Raturmahrs beit, Barme und meifterhaftem Ausbrud in bem binfterbenben, Bon Parmigianine ein Amor, bicht belodten Saupte. figend und eine Schaale emporhaltend, von vortrefflicher Farbung, großer Naturwahrheit, verbunden mit Abel und Rein-Bor bemfelben ein vortreffliches Portrat beit der Formen, eines ichonen jungen Mannes, mit ichwarzem Barret und breitem Pelzwert. Ferner ein Sauptwert von ibm, eine Benus. Auch eine Sammlung Sandzeichnungen bes Caracci, bes Guercino und anderer ausgezeichneter Maler befist biefer Pallaft, die unter Glas in Rahmen gebracht und in einem eigenen Cabinet aufgebangt find.

In dem daranstoßenden Saate mit Antiken schienen bemerkenswerth: Eine weibliche Bilbsaule, ben linken Elbogen auf die untergelegte rechte Hand flügend. Sie steht auf einer vieredigen Saule, aus welcher unten zwey Füsse hervorragen. — Ein bogenspannender Amor, Wiederholung einer bekannten Gestalt. — Ein bogenschießender Amor, etwa fünf Spannen hoch, von guter und reicher Arbeit. — Ein an des rer, den Leib nach oben gedehnt, wie nach Abschuß des Pfeiles; doch ist nur der Leib alt, und die Restauration falsch. Das Driginal war wohl nicht schießend, sondern im Verkehr mit der Benus und zu ihr emporgewandt, wie auf mehreren

uns erhaltenen Borftellungen. - Der Ropf eines Sung= lings von großer Schonheit, und eines ichonen bartigen Bacchus, von bem nur die Rafe neu ift. Beil ich an dies fen antiquarischen Sachen mehr als bie anbern Reisenben Theil zu nehmen ichien, wurde mir im Auftrag bes Cuftobe vom Domeftico angebeutet, bag, wenn ich Liebhaber und kauflustig fen, ich nur auswählen durfte, ba Alles abgelaffen murbe. 3ch ließ, ba mir icon die Stiege berab waren, mich nach ben bepben Bilbfaulen auf berfelben erfundigen, bekam aber zur Antwort, bag biefe allein als ein Somud bes Saufes nicht tonnten verkauft werben, mobl aber Alles im Innern. Nachher hatte fich ber eine ber ben= ben Bruber, Conte Carlo und Uliffe, welche jest bes vaterlichen Erbes genießen und in unserm Guida di Bologna als coltivatori delle belle Arti bezeichnet werden, benm Domes flico im Gasthofe nach bem Fremben erfundigt, ber beute feine Sammlungen befehen, und ließ mir am Ende die benben Bilbfaulen, "ben Schmud feines Saufes," für 120 Louisd'or antragen.

Der Pallast Lanara ist reich an Bilbern aus der bolos gneser Schule. Ich begnüge mich aus meinen Bemerkuns gen Einiges auszuheben: Bon Guercino ein heiliger Ausgustinus. Er sist am Meeresufer, und schreibt wol über die Geheimnisse des Glaubens; eine dunkle, fast nächtliche Gestalt in tiefer Einsamkeit. Da kommt ein nackter Anabe hinter ihm, wol vielleicht ein Engel, obwol die gewöhnlichen Kennzeichen sehlen, nach welchem der heilige, sein Geschäft unterbrechend, zurücksieht. Der Anabe deutet auf den Meesressand, als wollte er sagen: Kannst du den Sand des Meeres nicht zählen, und willst die Geheimnisse des herrn ersorschen? Es ist in diesem, wie in den meisten Bildern dies

fes geiftreichen und erfahrnen Meifters, eine zwar fraftige, aber harte Farbung, und bie Rraft ift nicht burch bie Unmuth gemilbert; boch bilbet bier bie lichte Geftalt bes Rnaben mit ber nachtlichen bes Grublers, bie Rlarheit ber Unschulb mit ber Duntelheit ber Speculation, einen fconen und finns Die Stude bes Agoftino Caracci, vollen Gegenfat. Diana benm Babe, von ben Nymphen geschmudt, Apelles unter ben Mobellen ju feiner Benus, eine himmelfahrt Das ria, ein Abendmahl, ben bem Johannes an der Bruft bes Berrn fclaft (welcher Gebante!), und mas von Lobos vico fich bier findet, Alexander, von der Familie bes Darius hinmegreitenb, die Mabonna bella Rofa (ein liegender Chriftusknabe balt eine Rofe nach ber Mutterbruft hinauf) mit nichts fagender Symbolit, Aleranders Geburt, woben auch Jupiter Ammon nicht vergeffen ift, beffen gehorntes Bild im Gemache fteht, und Diana auf einer Bolte entschlummert ift, mahrend ihr Tempel in Ephes fus abbrennt, Alles das scheint gegen die andern Werke biefer Meister von untergeordnetem Werthe; dagegen befist bie Sammlung ein Sauptbild von Guido Reni, welches biefen Meister in einer Starte zeigt, in ber ich ihn noch nicht gesehen hatte. Es ift eine Madonna, welche bas Chris ftuskind ftillt, eine fast kolossale Figur, in größtem Styl ausgefübrt. Vortrefflich ift auch ber junge Johannes! In gans ger Flache bes fraftig auffproffenden Rorpers gegen ben Beschauer gewandt, zeigt er mit erhobener Sand nach bem Rinde, von bem er einft in ber Bufte predigen wirb. Welch ein Ropf biefes in den Jungling übergehenden Anaben, und wie leuchtet ichon jest ber Geift bes Predigers in der Bufte aus ben farten Bugen feiner mannlichen Jugend! dunkle Borhang über ber Madonna hebt die hellen Lichter ber Beleuchtung und bas Colorit noch mehr hervor, welches durch feine Starte und fein Feuer an die himmelfahrt ber Mabonna, bas Meifterwert von Titian, erinnert.

Bunachft kamen wir nach ber Accademia delle belle Arti. Sie ift ein altes Inftitut, bestimmt, nach bem Absterben ber großen Maler bie Kunft durch forgsame Pflege ben Leben und Gebeihen zu erhalten, aber erft unter frangofischer Berrs fcaft zu ihrer Ausbehnung und bem Reichthume ihrer Sammlung, besonders ber Gemalbegallerie, gelangt. Die schon= ften Bilder, welche in ben Rirchen gerftreut maren, murben bem Rauche ber Kergen, bem Staube und ber Berfaumniß entzogen, wenigstens ein Theil ber ichonften, und hier in eine Gallerie vereinigt, dazu mas in ben aufgehobenen Alds ftern und außer Gebrauch gefetten Rirchen fich Brauchbares gefunden batte. Es ift zwar auch hier, wie gewohnlich in großern Sammlungen, bes Untergeordneten genug aufgenom= men worben; bagegen enthalt bie Sammlung auch eine betrachtliche Bahl hauptbilber ber bologneser Schule und eis nige ber romischen, und bietet fur benjenigen, welcher bie Maleren burch ihre Arten und Bermandlungen, welche fie in diefer Stadt erfahren hat, verfolgen will, wie die akade= mifche Sammlung in Benedig eine unschätbare Schule bar.

Ich gerieth mit Antonio zuerst in eine Sallerie, wo bie Werke der neuesten Beit, die aus der Akademie hervorgegansgen sind, Gemalde, Reliefs und Bildsaulen aufbewahrt, und von einem dazu angestellten Dimostratore mit vieler Selbstgefälligkeit gezeigt werden. Es war bald zu sehen, daß auch hier die neueste Kunst in ihrer durch fast alle Akas bemien gleichmäßig durchgehenden Schwäche der Charakterisstik ben übertriebenem Ausdruck in einer, man möchte sagen, Bersunkenheit in das Modell ben Mangel an idealer Richtung erschien. "Was sollen wir hier?" sagte ich zum Domestico, "wir sind nicht nach Bologna gekommen, um

•

unfere Zeit zu verderben!" und bem Dimostratore, welcher eben baranging, die Schönheiten einer der franzosischen Buhne abgeborgten Phabra oder Klytemnestra auseinanders zusetzen, blieb die Rede des Lobes, welches sich eben zu ers gießen angefangen, im Munde steden, während wir zur Thur hinauseilten, um die altern Meister von Bologna aufzusuchen.

Beym Eintritt in bie Gale berfelben trifft man auf einen Gang. in bem eine reiche Sammlung uralter Bilber auf Goldgrund, barunter Betfe bes Giotto, ber Bivas rini und ihrer Nachfolger aufbewahrt werben. fcon anderswo fich überzeugt bat, ber findet bier Gelegenheit, bie Ueberzeugung ju gewinnen, bag jene frubern Deifter mit klarem Bewußtsenn beffen, mas fie leiften konnten und burf= ten, mit eben fo ficherer Uebung ber biegu nathigen Fertigkeiten eine fast gleichmäßig verbreitete Ginsicht in die Behandlung ber Farben, bes verschiebenen Ausbrucks ber Ropfe, ber einem jeden Bilbe zutommenden Stellung, Rleidung und Bewegung verbanden, woraus eine Runft hervorging, bie in ben Berken ber verschiedensten Raler und Beiten eis nige Sahrhunderte bindurch in ihrem Befen übereinstimmend erscheint, finnreich und folicht, und besonders geubt burch einfache Motive bas Bebeutfamfte zu bezeichnen. Es herricht in allen Ropfen der Manner und Frauen, in ihren Bewes gungen und Geberben, felbft beym Schmerz und ber Freude, eine Rube und Genügfamteit, Die in ben Gemuthern jener Beit muß gewesen seyn, in welchen nicht bie Debe und Bo= benlosigkeit ber Langenweile, sondern bas Bewußtseyn ber Schulblosigkeit, bas Gefühl ber Kraft und ber Friede ber Frommigfeit jum Grunbe lag.

Aus diefer schlichten, in fich felbst befriedigten und gleichsam beiligen Art ber Malertunft sproßte gegen bas Ende bes sunfzehnten und ju Anfange bes sechzehnten

Sabrbunderts in verschiebenen Stadten faft ju gleicher Beit Diefe bekam burch bie Erfindung ber eine reichere bervor. Delmaleren von außen ein großes Mittel ber Entwickelung. wahrend fie von innen heraus burch bie Entwickelung ber Geifter und einer frepen, richtigen Art zu benten und zu ems pfinden, welche fich bamals von Stalien aus über Europa verbreitet hatte, getrieben und gezeitigt murbe. aber bie alte heilige Runft als ihre Grundlage, und aus ihr bie Einfachheit und weise Sparsamkeit als wesentliche Befanbtheile aufnahm, nur barauf gerichtet, ben religibsen Sinn und Trieb, ber in ihr waltete, auf eine reichere Art au befriedigen: fo gefchah es, baß auch fie in ihren beften, von einander unabhangigen Berten eines Bafaiti, Girola= mo bai Libri, Giam Bellini in Benedig und Francesco Francia in Bologna, als eine im gleichen Geift empfangene und aus Ginem Geift hervorgegangene auftritt, ohne baß fich ein Unterschied auch nur Giner Sauptsache nachweisen liefe. Die neuern Runftlehrer aber find baruber gekom= men und haben die gange große und Gine Erscheinung in Schulen zerlegt, worauf fie fich nach ben Gigenthumlichkei= ten berfelben umfahen, und fo Unterfchiebe und Erennungen ba flifteten, wo bie Einheit ber Unficht und bes Gei= ftes nur in reichern und ibealern Formen erscheint aus jener altern gleichfam hervortritt. In jenem Francesco Francia, von beffen Madonna Rafael fagte: er habe feine gefeben, die iconer, frommer und beffer gemalt ge= wefen, und in feinen Boglingen, Giacomo Francia feinem Sohn, Amico Uspretini u. a., tritt Bologna gur Theil= nahme an dem Ruhme, die zur Bollendung eilende Males ren in ihrem Laufe geforbert und burch unvergleichliche Werke geschmuckt zu haben.

Ich habe die Bemerkungen über ben gereinigten

Styl biefer reicher und idealer gewordenen Maleren bier befhalb eingeschaltet, weil bie Sammlung ber bemie in Bologna neben jenen alten Bilbern befonbers in Berfen bes Francesco & rancia, ber-Bluthe biefer spatern, ihre Bermanbtschaft mit jener, und bann in Werken von Pietro Perngino und Rafael ben Beg zeigt, welchen fie gur weitern Entwidelung aus ihrer urfprung= lichen Natur und Eigenheit bis auf bie größte Sohe und zu ber außerften Berberrlichung genommen bat. In ber Folge biefer Meifter zeigt die Runft ein Ganzes, Untheilbas res, und Rafael fest ihr in einer bebeutenben Bahl feiner beften Berte, g. B. in ber beil. Cacilie, in ber Dadonna von Foligno, besonders aber in ben nach Spanien gefommenen Madonnen, und im Bilbe ber Bilber, ber Kreugtragung bafelbft, welche mir noch in Paris zu feben vergonnt war, bie Krone auf. Eine andere Richtung in bas Reichere und Mannichfaltigere nahm bie Maleren durch ihre großen Bemeger Tigian und Dichel Ungelo, eine Richtung, in welche auch. Rafael burch bie ihm in Rom aufgetragenen Werte hineingezogen wurde, und in welcher fie eine Menge von Meistern, Manieren und eine Unzahl von Bildern erzeugte, in benen bie Erinnerung an ihren Urfprung erloschen und aller Busammenhang mit ben beffern Berten ber großen Lehrer fruherer Beit aufgehoben ift. Bir werden spater hierauf zurucktommen.

Als nach bem Tobe ber großen Sauptlinge ber Schulen in Benedig, Florenz und Rom, und berjenigen ihrer Schuler, welche die Art der Meister in sich, wenigstens zum Theil, aufsgenommen, die Maleren in vielen Manieren zu vergehen anssing, suchten die Caracci sie auf die strengern Grundsätze und Studien, wie zu dem Ernst, hauptsächlich ber großen Muster, die Michel Angelo hinterlassen, in Bologna zurückzuführen, und

wurben burch sich und ihre Schule die Lehrer von Italien, bie Anfahrer Alles bessen, was a kad emisches Studium ber Maleren bis auf unsere Tage genannt werden kann, burch die Malcrakademie, welche sie in ihrer Baterstadt stiffteten. Der altere Lodovico, noch durch Tintoretto unterwiesen, zog die Sohne seines Dheims Antonio, der ein Schneider war, Ag oftino und Annibale, zu sich here an und-machte sie zu Genossen seiner Kunst, denen später Domenichino, Albano, dann Guido Reni nachfolgten.

Diese Schule jog ihre Mittel aus Nachahmung ber Ratur, aus ben genannten Borbilbern, aus bem Stubium ber Antike, aus grundlicher Unterweifung in Angtos mie, in ber Beichentunft und in Benugung atabemischer Mobelle, fo bag auf einer umfaffenben technischen Tuchtigkeit bie einzelnen Boglinge fich mit ihren besondern Gaben und Eigenthumlichkeiten als auf einer fichern Grundlage erheben und ausbreiten fonnten. -Auf die Werke ber alten Soule aber gingen fie nicht jurud, und die Berbinbung ber neuen Runft mit jener ursprunglichen blieb unterbroden, was jum Bergeffen und Bertommen biefer lettern nicht wenig bengetragen bat. Erft ber neuesten Beit und ben Deutschen mar es vorbehalten, ben Boden wieder aufaufuchen und fich barin anzubauen, aus beffen gleichsam gemeihetem Grunde bie Maleren entsproffen ift. Aber wie viele Schwierigkeiten sind zu überwinden, wie viele Irr= thumer zu vermeiben, ehe bas eble Gewachs wieber aus fei= nen alten Wurzeln gezogen und gezeitiget werben fann? Und wer wird die Ungunft ber Beiten abwenben, welche mit eis ner ftets machfenden Gemalt bie Geifter zu verwirren, bas Eble zu erstiden und ben Stempel ihrer Unlauterkeit allem Burbigen einzupragen unablaffig bemubt find?

3m erften großen Saal ift von Lodovico Caracci ber

Prediger in der Buste, eine große und kraftige Gestalt, aber, wie das Meiste was er gemacht hat, übertrieben in der Bewegung und hart. Bon Annibale Caracci eine Assunta, himmelfahrt Maria, von starker, in großen, aber meist scharfen Gegensagen durchgeführter Farbung; die Gruppe der die Madonna tragenden Engel ist voll Schonzbeit und Warme, dagegen zu groß und überboten die Berzwirrung in der Schaar der Apostel, die ohne Einheit und Busammenhang ihre Verwunderung und ihr Erstaunen ausdrückt. Auch hängt in diesem Saale von Simon Pesaro ein Porträt des Guido, ein alter hagerer Kopf, mit matzten, aber sprechenden Zügen, und dunnen sast ganz ergrauten Haaren auf dem Haupt und am Kinn.

Im zweyten großen Saal zeigt von E. Caracci bie Berufung eines Apostels ju feinem Amte ben Beiland in einer eines großen Reifters wurdigen Sobeit, ferner eine Das bonna zwischen zwen heiligen Mannern und Frauen auf jeber Seite Erhabenheit, Milbe und einen schonen Sinn für einfache Symbolik ber Runft. 3wen Engel, unfchuls bige, gelblodige Anaben, unterhalten burch ihr Saitenfpiel bie beilige Gesellschaft, während im hintergrunde bie Sonne aufgeht. Bon Domenichino hangt hier bas Martyeium ber beiligen Ugnes, ein mit Recht berühmtes Bilb biefes großen Deifters, bas aus Paris zurudgekommen ift. Jungfrau empfangt mit einem über alle Befchreibung erbes benden Ausbrud aus der Sand bes Morders den Dolchflich. Doch scheint mir ben aller Mannichfaltigkeit ber sie umgebens ben Gruppe ber Runftler über ben Gindrud, ben eine folche Begebenheit auf bie Buschauer und Theilnehmer hervorbrins gen mußte, mit fich nicht im Rlaren gewesen ju fenn, ba er in biefelbe viel ungehörige ober unbedeutende Motive ges bracht hat. Das Bild ift abrigens nicht fren von Erinnes

rungen an anbere, und bie eine Frau, welche ben Buschauern einen iconen Ruden und bas Profil eines eblen Gefichts offenbar aus der Transfiguration von Rafael Die überirbifche Gruppe, welche ber Begeben= entlebnt. beit zuschaut und bereit ift bie Beterin zu fronen, hat viel Reichthum, leibet aber ihrer Seits an ber Gleichgultigfeit und Gleichformigfeit, welche ben himmlifchen Buschauern ben folden Blutscenen auf ben Gemalben meift eigen ift. - Gin anderes berühmtes Bild biefes Saales ift von bemfelben ausgegeichneten Meifter, Rofario, wo aus einer fconen Gruppe himmlischer Beerschaaren, in Mitten bie Jungfrau, Rofen auf die Erde geftreut werden; aber auch abgefehen von dem Gegenstande und ber Moftit, bie es verfinnlichen foll, fehlt bem Bilbe auch bie Ginheit: benn ber untere Grund, auf ben bie Rosen fallen, ift mit Allegorien, mit Christen= verfolgung, bem Papft Sonorius bem britten, und andern Dingen angefüllt, für welche bie Rofen in biefer Bebeutung von feinem großen Belang feyn tonnen. Bon Guibo ift bier ein Crucifir, ein wie vom eignen Licht beschienener herrlicher Korper auf buntelm Grunbe, von großer Wirkung. Er batte bas Bilb für bie Kapuziner noch vor feiner Reife nach Rom gemacht, und war auch nach feiner Burudfunft mit bemfelben noch wohl zufrieben. Bon bemfelben ift bort eine burch Keuer und einfache Große ausgezeichnete Simfon, eine burch Belbenthumlichkeit und Composition. Schonheit hervorragenbe Geftalt, ichreitet awischen erichlas genen Philistern einher, beren einen fein gurudweichenber Buß noch auf ben Schabel tritt, und trinkt mit weit erhos benem Geficht bie Baffertropfen, welche ber Efelskinnbaden fliegen lagt, um nach ber blutigen Arbeit ben Durft bes Bon Agostino Caracci hat biefer Belben zu loschen. Saal außer einer himmelfahrt Maria in Gegenwart ber

Apostel, auch bas Werk, welches für fein bestes gehalten wird, und bas in Paris ben großen Bilbern von Rafael wie gur Bergleichung gegenüberhing. Es ift bie Commus nion bes S. hieronymus, und nichts geht in ber That über bie Undacht und Sehnsucht, mit welcher biefer Belb drifts licher Ergebung und Betrachtung in bem letten Augenblicke feines Lebens, gehoben von den Umftebenden und gleichfam bie Seele icon auf ben Lippen, in bem beiligen Abendmahl aus ber Sand bes Bischofs eine Labung empfangt, welche fein ganges Befen zu verklaren und bem Simmel, bem er bereits gehort, entgegenzutragen icheint. Bie ichon ftimmt jede Person der Umgebung, die Andacht des Priesters, die Schonheit ber Manner, Die Fenerlichkeit ihres Ausbrucks bas au, die Fener und Bedeutsamkeit diefes Augenblides, biefes Beiligen, bes gangen Bilbes zu erhoben! Bie mar es moglich, daß berfelbe Geift, welcher ein foldes Werk in fich em= pfing, trug und außer fich barftellte, in fo vielen anbern bem Bedeutungelofen, Uebertriebenen, Sarten und Gezwungenen, wenn auch in geringerm Grabe, als bie anbern Runftler feines Namens, fich hingeben konnte! Bon Lodovico Caracci find noch zwen Bilber mit vielen Borgugen in biefem Saale anzuführen, die Bekehrung des Up. Paulus volk Schwung und fuhner Zeichnung, und die Geburt bes 30= hannes, wo bie schwere Aufgabe, eine betagte Bochnerin darzustellen, mit großem Berstande aufgefaßt und gelost ift.

Im britten und hintersten Saale ist von Domenichino ein anderes Werk ersten Ranges, das Martyrium von S. Pietro, dem, wie er niedergeworfen ist und einen tödtlichen Streich schon empfangen hat, das Blut aus dem Haupte auf die Erde strömt; eine große und kuhne Gruppe, aber zurückstehend gegen das Werk gleichen Inhalts von Garosos lo in Ferrara, und noch mehr gegen das unvergleichliche des

Bizian in S. Giovanni e Paolo zu Benedig, und in bem ftarre Entsehen, welches auf bem todtenbleichen Antlit bes Erschlagenen mit erschrecklicher Lebendigkeit ausgedrückt ift, weit über die Grenzen hinausgehend, in denen bas Gebiet ber Runft eingeschlossen ift, und der Uebertreibung, ja der Carricatur anheimgefallen.

Bon Guido find hier bren Bilber, die mit einander an Runft und Schonheit wetteifern, fein beruhmter Rinder= mord, wo bas Biberftrebenbfte und Mannichfaltigfte in eine einzige groß angelegte und burchgeführte Gruppe ver= einiget ift, S. Petronius awischen anbern Beiligen, un= ter ihm die Stadt Bologna, die er beschütt, barüber, wie ein neues Bild, Chrifti Leib von ber Mutter umfaßt zwi= ichen zwen Engeln von außerorbentlicher Schonheit, ein Bild, in dem ber Mangel an Einheit und einer durchgeführ= ten Unficht, bas gleichsam jufallige Busammentreffen beili= ger Gegenftanbe burch Borguge bes Gingelnen, burch bie Rraft ber Manner, die Unmuth ber Engel und die Sarmonie ber Farben, bie Alles gleichmäßig burchbringt und verbinbet, aufgehoben wird; endlich fein Johannes in der Bufte, ein Jungling, nur um ben Schoof und ben linken Oberarm in bas Rell gehult, von folder Ratur ber Behandlung und Sobeit bes Musbrnds, bag er feines Plages (er bangt als bas kleinere Bild über ber beil. Cacilia von Ra= fael) nicht anbers als wurdig geachtet werben kann.

Hiernachst folgen die Bilber von bem hochbegabten Francesco Francia, bem ernften Pietro Perugino und feinem großen Schuler, bem Rafael.

Von Francia ift schon im Zimmer beym Eingang gleich=
fam als fein Beginn, die Geburt, Jugend und Rreuzigung Christi in drey verschiedenen Gruppen auf bemfelben Gemal=
be vereinigt, kleine Bilder, in benen noch die Steifheit der frubern Beit angetroffen wird; bann eine Geburt Chrifti, von icon fregerer Behandlung, aber, wie es icheint, burch Umftande geboten, indem hier eine Gefellichaft von acht Personen, Rittern, Bischofen u. bergl. als Beugen bes Borganges zusammengekommen finb. Dagegen erhebt fic Diefer Meifter in einem Bilbe, welches Chrifti Leichnam von Engeln getragen barftellt, ju jener wunderbaren Unmuth und Lauterkeit, die ihm ben Bildung ber himmlischen Knaben und Junglinge eigen geworben ift. Man wird durch biefe Bilber gleichsam vorbereitet auf die benden Meifterftude besselben Runftlers, welche ber hintere Saal enthalt, und burch ihre Erscheinung, obgleich ichon Großes erwartend, noch überrascht. Das eine ift eine Mabonna mit bem Rinde auf dem Throne, ein Engel mit einem Blumenkrang baruns ter, zu jeber Seite zwey Beilige, ein Bild voll Klarbeit, milber Rube und Barme. Das andere aus ber Rirche della misericordia vor bem Thore hierher gebracht, zeigt bie Da= bonna zwischen Johannes bem Taufer und G. Gebaftian, besonbers ift S. Sebaftian von gang unvergleichlicher Bahrheit und Sobeit in bem erhobenen Geficht; die Schonheit ber Madonna aber, bes Chriftuskindes und ber Engel leibet gar keine Beschreibung. Man barf übrigens in biefen Das bonnabilbern ber altern Meifter feinen weitern Bufammen= hang ber Nebengeftalten mit ber Mutter bes Berrn, auf bes ren Berherrlichung es abgefehen ift, fuchen. Es find Martyrer, Die fich an ihr troften, Manner ober fromme Berehrer, welche fich an ihr erbauen, und Engel, ihr zu bienen, ober fie und ihr Kind durch Tonkunft und Gefang zu ergogen. Der Borzug bieser Bilber beruht in ber gefälligen Busam= menftellung, in ber Behandlung und bem Beift biefer Geftalten, und zu bem Großen , was wie in Benebig Gam Bellini, fo in Bologna Francia leiftet, kommt noch jene Beiterfeit, Feinheit und Festlichkeit ber Behandlung, welche ben Buschauer unwillführlich mit ihrem eigenen Befen erfüllt. -Bon Pietro Perugino besitt biefer Saal in demfelben Sinne, boch fraftiger ausgeführt, die Madonna in einer Sonnenglorie mit Engelskopfen fcwebend, barunter vier beilige Perfonen, und es ift bochft belehrend, ben Ernft biefes Meisters mit der Beiterfeit des Francia, die Rraft und Burbe feiner Gestalten mit ber ehrwurdigen Unmuth in biefen au vergleichen. - Bon Rafael ift hier in berfelben Runft= weise empfangen und gleichsam als ihre Berberrlichung über ihr schwebend die heilige Cacilie, welche er fur die Rirde S. Giovanni bel Monte vor ben Thoren von Bologna gemalt hatte, ein Bild, reich ausgestattet mit ben Borgugen feines bochbegabten Meifters. Die Bruppe ber um biefe Ton= funftlerin vereinigten Personen konnte gleichformig, ja zufällig erscheinen, wie die Busammenordnung ber Geftalten in ben eben ermahnten Berken feiner Borganger. Doch bie Geftalt ber Heiligen selbst, ber Ausbruck ihres emporgewandten ans muthreichen Ungefichts, auf bem bie Wonne über die himm= lischen Sarmonien, bie ihr geiftiges Dhr vernimmt, wie eine Berklarung verbreitet liegt, ift über alle Beschreibung. Als Rafael das Bild nach Bologna überschickte, schrieb er an Francia, seinen Freund, er mochte an bem Bilbe andern, was ihm daran nicht gefallen wurde. Wiewol nun Rafa= el nicht glauben mochte, daß dem Francia benkommen wur= be biefen Auftrag ju befolgen, fo liegt boch in bemfelben, nicht, wie Lanzi glaubt, nur ein Beweis von der Bescheiden= heit des großen romischen Kunstlers, sondern gewiß auch ei= ne aufrichtige Anerkennung ber innern Bermandtschaft seiner Runft mit der bes Bolognesers, und man darf die Bilder Beyder hier nur vergleichen , um jene Bermandtschaft in allen ihren Beziehungen und Gigenschaften zu entbeden.

1860 A. 1860

Bunachft nach ber Akademie follte bie Universitat mit ben wiffenschaftlichen Sammlungen besucht werden; boch bie Universitat mar noch in Bacang, und in ben Samm= lungen waren bie benden Dimostratori, wie hier die Diener folder Cabinette genannt werben, ein alter und ein junger, mit andern Fremben beschäftiget. Ich hatte nicht Luft, mit benselben durch die Sammlungen zu eilen, konnte aber auch die Erlaubniß nicht erhalten, mit meinem jungen Gefahrten allein in dem antiquarischen Saale zu bleiben und mir das Merkwurdige aufzuzeichnen, mahrend ben Un= bern Naturalien und anatomische Praparate gezeigt wurden. "Um hier ju fchreiben," fagte ber Alte, "braucht es eine Er= laubniß ber Regierung." - "Aber ich will nur einige Bemerkungen niederschreiben, um nicht zu vergeffen, mas ich gefehen habe. - "Mun, fo haben Sie boch immer Jemand nothig, ber Ihnen die Sachen erklart." - "Ich bin felbst Professor ber Untiquitaten und verftehe mich in Etwas auf biese Dinge. Erlauben Sie mir nur hier in bem Saale zu bleiben, während Sie den Andern in den übrigen Cabinetten Gegenstande zeigen, die fur mich tein Intereffe haben, fo genugt mir biefes." - "Ich fann bier Niemand allein laffen und muß ichließen, wie ich ben Saal verlaffe." - "Mun, so will ich fpater wiederkommen." - "Das wird Ihnen wenig helfen, benn es ift icon zwen Uhr vorüber, und um bren Uhr muß auf ausbrudlichen Befehl ber Regies rung geschloffen werben." - "Bohl benn, fo geben Sie mir Jemand, ber ben mir bleibt." - "Die Regierung halt nicht für jeden Fremden, ber bas Cabinet feben will, einen eigenen Bebienten." - "Sie will aber, bag jeber Fremde bas Cabinet feben foll, ber Luft bagu hat, und ich bin nicht aus bloger Neugierbe hier, fondern es ift ein Bauptzwed meiner weiten Reise, Die antiquarischen Samm-

lungen von Stalien nicht bloß zu feben, fondern kennen zu lernen." - "Ich tann Ihnen nichts Unberes fagen, als mas Sie ichon gehort haben." - "Das merke ich mohl, bag ich von Ihnen nichts Underes horen werbe. Sch werbe also morgen fuchen zu einer gelegenern Beit wieberzukommen."-"Möglich, daß Sie es beffer treffen, als heute; es fann aber auch fenn, baß Sie mich wieber auf biefelbe Art beschäftiget finden." - "Auf jeden Fall hoffe ich, Sie besser gelaunt zu finden und mit jener Soflichkeit, Die ich bisher in Stalien ben allen Auffehern, außer ben Ihnen, gefunden habe." Da= mit schieben wir Beyde in übler Laune, und ich habe biefen Bortwechsel theils als ein Intermeggo bier aufgeführt, theils auch um in biefem barichen Alten bas Gegenbilb ber Geschmeibigkeit und Freundlichkeit zu zeichnen, bie man in ber Regel ben ben italienischen Guardiani, Custodi, Dimostratori und Diaconi findet, welche besonders bem= jenigen, ber an ihren Sachen ein naheres Interesse nimmt, mit großer Gebuld folgen, und ihn mit vieler Bescheiben= beit befragen, um bas ju erfahren, mas ihnen von ben Sachen, die sie buten, unbekannt geblieben ift. Unfer Dies ner rieth mir ben anbern Tag ben Beiten zu kommen, wo ich noch teine Fremten und ben jungern Dimostratore treffen murbe, welcher eben mit einem anbern Bug Frember burch ben Sof nach bem anatomischen Cabinet seinen Beg nahm und mir verfprach ichon halb neun Uhr auf bem Plate fenn zu wollen; mahrend die Regel, nach welcher auch bier gut Ding Beile haben will, vorschreibt erft um 9 Uhr gu offnen und Fremde einzulassen. Uebrigens fagt bie Guida von bem Alten, ber fich fo eben vorläufig eingeführt hat, er sen ein geschickter und gelehrter Dimostratos re, der den Nachforschungen eines Jeden genugthun konne, welcher diese Cabinette im Ginzelnen burchzugeben

liebt; \*) indeß nach der Unkunde in ganz gemeinen archaologis schen Dingen und der Berkehrtheit in Erklarung leicht verständs licher Bildwerke, die ich am folgenden Tage in diesem Cabinette sand, das doch von der Geschicklichkeit und Gelehrsamkeit seines Erklarers beleuchtet senn mußte, scheint dessen Unwissenheit eben so groß zu senn, als seine Sinbildung besonderer Ginsicht, die ben solchen Leuten gewöhnlich einem unfreundlichen Bestragen zum Grunde liegt und ben unserem Alten durch solsches öffentliche Lob mag bekräftiget worden senn.

Mus ber Universitat verwiesen, besuchten wir noch ben Pallaft Marescalchi, wo fich eine bedeutende Sammlung von Gemalben ber niederlandischen und italienischen Schule findet, welche ber nun verstorbene Graf Ferdinando. Marescalchi theils als Gefandter bes italienischen Reiches in Paris, theils in Stalien felbst gebildet hat, und bie nun fein Erbe an die Liebhaber einzeln und in Partien wieder Außer Bilbern von Guibo, Tintoretto, Garofos lo, Guercino, ber Caracci's, ber nieberlandischen Meister, felbst angeblich von Ban Dyt, befitt biefe Sammlung als. ihre Sauptzierde zwen große Bilder von Correggio. Das eine zeigt ben Up. Petrus, Die Martha, Magbas Iena und ben heiligen Leonardo zu einer Gruppe vereinigt, welche in Betrachtung beffen, mas fie fur bie Sache bes Berrn zu wirken haben und leiden werden, begriffen scheinen. Der Dunkelheit biefer Unficht hat der Runftler durch allerlen. Allegorisches abzuhelfen gefucht, wie burch ein Ungeheuer mit Flugeln und einem Schlangenhalfe, bem eine ber Frauen auf bas Haupt tritt. Selbst bie Dufferheit und

<sup>\*)</sup> Un abile ed erudito dimostratore, che potrà soddisfare alle ricerche di chi ama vederli partitamente.

Berfdlungenheit bes Gebuiches, in bem fie benfammen fteben. scheint zu biefer nicht eben gludlichen Symbolifirung zu ge= Das Bange ift mit jener ichonen, und ich mochte fagen, faftigen Art ausgeführt, bie feinen Bilbern einen eigenen Reig giebt, mird aber ben weitem burch bas zwente, einen Chriftus, übertroffen, ber allein eine große Gallerie werth ift, alles Undere um und neben fich niederschlagt und in einer Berrlichkeit auf einer Sobe ftrablt, auf welcher er andere großere Berte berühmter Deifter zwar neben fich, Der Weltheiland fist, nur den un= teines über sich hat. tern Theil feines Leibes in einen faltigen, weißen Mantel geschlagen, im Uebrigen unbekleidet, auf einer Wolke, von Sein braunes Haar scheint im Winde Engeln getragen. au weben, fein Leib ftrabit in bem Lichte, bas um ihn wie von der Morgensonne ausgegoffen ift; aus feinen Augen leuchtet Sobeit und Liebe, wie Klammen atherischen Reuers, und fo schwebend und getragen breitet er bende Urme in das Licht und in ben Aether weit aus. "Ich bin bas Licht und bas Leben. - Rommet her zu mir Alle die ihr muh= felig und belaben fenb. Ich will Guch erquiden!" Barum hat Klopftod biefes Bilb nicht gekannt, in bem eine ganze Meffiade voll Poefie und Erhabenheit aufgeht! wahrhaft Gott und Gottlichkeit, und in bem bochften Symbol in einem ber Emigkeit murbigen Berke bie geistige Sonne hingezaubert, welche bie Belt erleuchtet und erquidt. biefe lette Beit im Chriftus zu Emmaus von Giam Bellini, in der himmelfahrt Maria von Tizian, die benden Meifter= werke diefer benden großen Runftler, aus der Dufterheit und Berfaumniß, fo hat fie in diefem Beltheiland bas britte bes in ihm gleich großen Correggio an bas Licht hervorge= zogen, und alle dren fteben auf gleicher Sobe, jedes einzig, weil es jebe Bergleichung ausschließt, und nur bas Befte

nach wom gereift maren, au sepen, mit bem Bunsche, feben, bem fie in Rom nid Es blieb eben noch Zeit, fammlung im Pallaste Bar Fideicommiß nicht bas Schic und in bem Ruhme fleht, b tion nicht berührt worben fin In einem Vorsaale ist a von Untiken zu treffen. Unter ber Hirtenpfeife, während Arm gesunken ist, etwa 5 S Bekleidung bie falsche Erga mannliche von gleicher Grof neuen Urmen, ein Berful Ruden tragend; bann Bruch einer fliehend, ber andere hå bem Ruden, mahrend fein herabsinkt. Es ist verschiede dieses Inhalts, vortrefflich

Zusammenstellung von allen t

1

5

ľ

-

trieben worden, und in bem wir ben jungern Dimostratore schon an seinem Posten fanden. Er merkte balb, daß seine Demonstrationen sich biesesmal nur auf Notizen über Erwerb, Anordnung und andere außere Dinge erftrecken tonnten, und murbe voll einer faft fomischen Bermunderung, als ich auf alten Opferichaalen bie hetrurische Schrift las, und er fich einbilbete, bag ich bie hetrurische Sprache verftande, die felbst bem Prof. Mezzovanti, welcher boch alle Sprachen mußte, unbefannt mare. Uebrigens zeigte er, einmal aus feiner Rolle gefallen, balb bie ben Stalienern eigne Wigbegierbe, bie ein fehr ruhmlicher Bug ihrer Art und Beise ift; zugleich aber auch Urt und Dag ber Beleh= rungen, bie er von feinen Borgefetten erlangt hatte, um fie an bie Beschauer bes Cabinets auszutheilen. Torfo einer weiblichen Bilbfaule halten wir fur ben einer Sebe." - "Da thut Ihr febr unrecht. Es ift nie einem alten Runftler eingefallen fie ohne Rleiber in bie Gotterversammlung einzuführen. Rur bie Benus wurde ohne Gewand vorgestellt; bann bie Grazien, feitbem Prariteles es gewagt hatte fie fo zu bilben." - "Aber in welcher Stellung ware benn bie Benus, wenn biefes eine gewefen ift? Sie feben, bag fie ben abgebrochenen Urm aufgehoben hatte, alfo offenbar, um Bein einzuschenken. alle herren Professoren gemeint und glauben beghalb gewiß, baß es eine Bebe gemefen." - "Das wundert mich, ba die Erklarung hier gang in ber Nabe fteht. Dort oben ber kleine übrigens ganz gleichgestellte Torfo einer Benus hat zum Glude ben linken Urm noch und halt bie linke Sand herumgewendet fo gegen ben Unterleib, als ob fie ausgegoffenes Baffer auffangen follte. Es war alfo eine Benus im Babe, mas biefe benben Statuen vorstellten, und der rechte Urm war jum Ausgießen des Waffers erhoben."

- "Es freut mich bas zu wiffen: benn hier auf biefem hetrurischen Relief ift ein Frauentopf mit zwen Sornern, also wohl eine Ifis und ein Beweis, bag bie hetrurifche Runft aus ber agyptischen entsprungen, fagen bie Berren Professoren." - "Es ift eine Diana, mit einem Diadem und bem Beichen bes machfenden Mondes in Geftalt von Bornern; übrigens, wie Gie feben, zwischen Copreffen, ben Baumen ber Grabdenkmåler, folglich als leuchterin ber Unterwelt vorgestellt." - "Ja, bas ift mahr, bas ift fehr naturlich; aber ba haben wir eine anbere Graburne, mit beren Reliefs wir nicht im Reis nen find und worüber ich Ihre Meinung wiffen moch= te. 'Auf ber einen Seite, scheint es, ift Bacchus mit ber Ariabne vorgestellt, bie auf einem wunderlichen Thiere reiten." - "Bacchus ift allerdings baben, aber offenbar ber, welchen Ihr fur eine Ariadne haltet. Der bide Mann neben ihm ift fein mobibekannter Begleiter mit bem Sirtenfabe und ber Rebris." - "Sie meinen ben Gileno." -"Allerdings meine ich ben, Benbe aber reiten auf einem Tiger, beffen Geftalt noch tennbar genug ift." - "Auf ber anbern Seite ift wieder fo ein Ritt, und wir meinen, daß da Jupiter und Juno auf einem Biegenbod figen." - "Das mare wunderlich genug." - "Aber er hat boch an einer Biege als Rind getrunten, fagte noch neulich ber Berr Profeffor." - "Allerdings, aber als Jupiter nie auf ihr geritten. Dazu hat biefer Biegenbod eine gang eigne Geftalt, langes tries fenbes Saar, und hinten wird wohl ein Stud von Rifchs schwanz auch noch zu sehen fenn." - "Ja wirklich, ba fieht man noch so Etwas wie von einem Fisch. Wie ift bas moglich? bas ift boch munberbar!" - "Es ift also bier eine Meerziege, wie fie oft auf ben Reliefen im Gefolge ber Seegotter vorkommt, und' fie wird jest ben Reptunus mit

feiner Gemahlin Amphitrite tragen, ber gang gut ju ber Gefellichaft bes Bacchus fich eignet. —

Ich schreibe dieses natürlich nicht, um irgend eine Ginsficht geltend zu machen, besonders ben Dingen, die zu ben Anfangsgründen dieser Wissenschaft gehören, sondern weil solche Aeußerungen, Ansichten und Erklärungen, wie sie bieser Rann aus dem Munde seiner Borgesetzen nebst vielem Anderen von dergleichen Schrot und Korn wiederholte, auf ben tiefen Stand, zu welchem hiesigen Landes diese Kenntznisse herabgekommen sind, deutlicher als irgend etwas Andezres hindeuten.

Das Cabinet enthalt übrigens meift Dinge, welche in Bologna und ber Gegend gefunden find. Die Sammlung von großen Theils romischen Inschriften ift reich und mohlges ordnet, die Buften und Reliefe find von geringerer Bebeutung. ber Statuen nur wenige. Die Benus im Babe, von ber ich fprach, ist bis an die Kniee erhalten und von guter Arbeit. Auch ein anderer Torfo einer Benus, bis jum Schoof erhalten, ift burch weiche und feine Behandlung bes Marmors febr ausgezeichnet; nicht weniger zwen andere abnliche Bruchftude, barunter ein hinterkopf mit einem weiblichen barübergelegten Urme. - Der Torfo eines Beroen ober Mars mit Band über bie Bruft und ber Chlamys bis an bie Mitte ber Schenkel erhalten, von vortrefflicher Arbeit. - Defigleichen ber Torfo eines Junglings bis gegen bas Rnie erhalten. Außer zwey verftummelten romischen Bilbern ftebt bier unter bem Namen eines jungen Nero eine ju= genbliche schone Statue mit Parazonium und Chlamys. Neu find ber Ropf, ber rechte, aufgehobene Arm und bie Finger ber linken Sand. Alt auch ein Stud vom Parazonium und bas Meifte ber Chlamps. Die Fuße waren nicht abge= brochen gewesen, boch find bie Fersen ergangt.

ist unter bem Namen, ben es tragt, ber Sammlung geschenkt worben, und ich horte am folgenden-Tage durch ben Borssteher des Museums, daß man nur den Tod des Schenkers erwarte, um der Bilbsaule den Nerokopf abzunehmen. Ich rieth ihm das nicht zu thun, theils weil es gegen den Willen des Schenkers seyn wurde, der ihnen einen Nero, gleichviel, ob mit altem oder neuem Kopfe, habe verehren wollen, theilsweil sie der Bilbsaule doch nicht zu ihrem wahren Kopfe wurden verhelfen konnen. — Auch ist hier eine Gruppe merkswürdig, bestehend aus einem dis zum Schoose erhaltenen Faun, der einen Senius auf den Schultern trägt, von dem der obere Theil sehlt, eine Vorstellung, die öster auf Wasen, sonst aber, so viel mir bekannt, nirgend in Marsmor vorkommt.

Außer biesen Gegenstanden besitzt das Cabinet griechische Basen in großer Anzahl; aber keine ist durch ihre Darstellung merkwürdig; hetrurische Opserschaalen mit eingegrabenem Bildwerk, darunter die berühmte, welche die Geburt der Pallas aus dem Haupte des Jupiter darsstellt, viele kleinere bronzene Figuren, Gerathe und Waffen aller Art.

Unter einem Bacchustopfe fiehen brey griechische Inschriften, die ich unten benfete, \*) die erfte in einem Diftichon eine Art von philosophischem Rathsel enthaltend:

"Ich war nicht, ich ward; ich war und bin nicht. "Wird es aber ein Anderer sagen, so lügt er, ich werbe "nicht fenn."

<sup>\*)</sup> OVK HMHN FENOMHN

HMH KIOTK EIMI TOCAVTA

EI AE TIC AAAOG EPEI WEVCETAI

OTK ECOMAI

XAIPE AIKAIOC QN

Die Buge bes Alphabetes beuten auf bie griechisch = ros mische Beit hin, in welcher mehrere bequemere Formen ber Curfivschrift auf die Steinschrift übergetragen wurden.

Bir besuchten zunächst S. Giacomo maggiore, und fanden bier eine alte icone Rirche, beren gablreiche Seitenaltare, nur burch eine fcmale Mittelmauer getrennt, wie hochge= wolbte Nifchen neben einander liegen, die fast alle mit Frescogemalben überzogen und im Grunde, mehrere auch an ben Seiten, mit jum Theil vortrefflichen Delgemalben geschmudt, reichen Stoff zur Betrachtung bieten. — Sener Sturz bes heiligen Paulus von Ercole Proceaccini, welche fühne Gruppe von geschleuderten, fliehenden Menschen und Pferben, und biefer Paulus, in bie Arme eines Begleiters neben fein entfettes Pferd gefturzt, wie meifterhaft gezeichnet, mit welchem Feuer gebacht und ausgeführt! Bon Innocenzo ba Imola ift hier von ausgezeich= netem Werth eine Bermahlung ber beil. Elisabeth in Gegens wart bes heil. Joseph, Johannes bes Taufers, Johannes bes. Evangelisten, eine geistreiche Nachahmung ber Art Rafaels. Besonders ift ber Evangelift Johannes im rothen Gewand eine schone Jugendgestalt, mit einem Geficht voll Reinheit und Anmuth gegen die Buschauer gewandt. Das Ganze hat etwas Kenerliches und Heiteres, wie bie Bilber von

ὦ παῖ φυλάσσου, μὴ σφαλῆς. ἡγλῶσσά τοι αὐτὴ μὲν οὐδὲν ἡνίκ' ἂν λέγη πονεῖ, ὅταν δὲ βλάπτη, πολλὰ προςβάλλει κακά.

Rafael; auch bie vier Engel, welche schwebend ben Balbas din über ber Jungfrau tragen, find fehr gut erfunden und Die Farbung, indem fie auf rafaelische ausgeführt. ju fehr in bas Braune gerathen. Art angelegt, ist Much wurden wir fehr angenehm überrafcht, bier in ber Capelle ber Familie Bentivoglio einen noch vortrefflichern Francia, als jenen auf der Academie, hier erst feine schönste Madonne zu finden. Dben figt fie mit bem fegnenden Christuskind voll himmlischer Rube zwischen zwen Engeln, Bunglingen in reichem Gemande mit gelblodigem Saar, welches ein Stirnband in der glatten Scheitelung balt, benbe ftebend mit gefenttem Blide, und mit gefalteten Banben anbetenb. Muf ber Stufe bes Thrones figen amen Engelknaben: ber eine geigend ift im Boblbehagen ber Tone versunken, die er ben Saiten entlockt, der andere mit ber Cither hat bie fpielenbe Sand von bem Instrument zurudgezogen und lauscht wie auf ben Nachklang feiner Harmonicen, von einer Klarheit und Anmuth, die nur in dem Engelkopfe auf dem besten Bilde Giam Bellini's in der Academie zu Benedig erreicht, nirgende übertroffen ift. Doer beuten bie leife geoffneten Lippen ber benben Rnaben auf Gefang? Dazu welche Correctheit und Reftigkeit ber Beichs nung, g. B. felbft in bem fleinen gufe, ben er unter bem Gewande hervorftredt. Bu jeder Seite ftehen zwen Beilige, unter benen bem Beschauer rechts G. Gebaftian, zwar eine meisterhafte Gestalt und burch bie Urt jener Beit entschuls bigt, aber florend, weil er in ber ganzen Fulle feiner Leiben bafteht. Die Urme find ihm fo fest geschnurt, bag man bas untergelaufene Blut mahrnimmt.

Bugleich lernt man in biefer Kirche eine Reihe unterges orbneter Meister, wie Baglioni, Giufeppe Bitale, Tommaso Lauretti, Carlo Bernia u. a., in fehr achtbaren Bilbern kennen.

Eine jeto außer Gebrauch gesetzte und zu einem bloßen Durchgange bestimmte Rirche ber heiligen Cacilia bewahrt in zwen Reihen von Frescogemalben, welche bem Staub, ber Berwitterung und Feuchtigkeit Preis gegeben und ichon halb ibr Raub geworben find, unschatbare Refte von ber Runft eines Francesco Francia, feines Sohnes Giacomo, bes Cefare Bamaroccio, Chiobarolo, Costa, und Amico Asper-Die eble und beilige Runft biefer alten Meifter scheint in ben verobeten Gewolben über ben taglich machfenben Ruin ihrer glorreichen Erzeugnisse zu trauern, von denen bald nichts mehr übrig seyn wird als die Erinnerung, wenn nicht, wie man jego wenigstens mit Ginem Bilbe angefangen bat, burch Beichnungen und Rupferfliche noch ben Beiten ein beutlicheres Undenken an basjenige, mas bier auf uns verzeihliche Beife vermobert, erhalten wird. Die Bilber ftellen Scenen aus bem Leben bes S. Balerian und ber Die Berlobung Benber von Kr. Francia, mit Cacilie bar. wieviel Abel und Jugenbschonheit ber Geftalten! und in bem Unterricht, welchen Valerian vom Papfte Urban im Chriftenthum empfangt, von Cofta, mit welchem Ausbruck himmlischer Erbauung lauscht ba ber schone Jungling, knieend, auf bas ihm erfreuliche Bort bes Priefters! Dann wo im britten von Chiodarolo Engel bie Reuvermahlten mit Rofen franzen, wie meisterhaft, mas von Engeln sowohl, als von einer rechts ftebenben ichonen Frau noch fichtbar ift! Und mit welcher Festigkeit ber Beichnung ift bie Schonheit und Einfachheit ber Ropfe verbunden! Dann folgt die Binrichtung bes Valerian und feines Brubers, und ihr Begrabniß. Sicrauf Cacilie vor ihren beibnifchen Richtern, ihre Berurtheilung zum Tod im siedenden Baffer, die Bertheis lung ihrer Schate, und ihre Beerbigung; diese wieber von Fr. Francia, jebes Bilb von ursprunglicher Schons

heit einzelner Theile ober bes Ganzen. Bugleich zeigen biefe Rleinobe, daß jene alten Meister auch in der Kunst der Bus fammenordnung ber Riguren und in ber Darftellung ber Sandlungen fich fehr wohl auf Mittel und Bege verftanben, und auch in biefer Sinficht, wenn auch einfache, boch fo fcon ersonnene und fo gut belebte Darftellungen bilbeten; baß bagegen die Uebertreibung von Leben, Bewegung und Sandlung und die Ueberladung von oft unnugen Figuren in berühmten Werken ber fpatern fehr im Schatten erscheint. Warum wird in biefer Stadt, wo man ben Aufhebung als ter Rirchen oft unscheinbare uralte Frescobilber von ben Banden gefagt und gebrochen bat, nicht wenigstens Uns stalt getroffen, burch Schließung und Sicherung bes Locals bie gewöhnlichen Bege bes Berberbens von biefem Beilig= thum altursprünglicher Runft abzuhalten, und in ihnen bie einzigen hiftorischen und Frescobilber ihrer alten Schule zu retten?

In S. Martino maggiore ift wieber eine gang unvergleichliche Madonne von Francia, unter bie er feinen Namen, Francia Aurifex, gefest hat; ein herrliches Werk von Pietro Perugino, bie himmelfahrt Maria in Gegenwart ber Apoftel, und wie vieles andere Borzügliche fowohl hier, als in ben Kirchen S. Nicolo degli Albari, S. Mattia, S. Salvatore, della Santa, S. Paolo, S. Domenico, S. Petronio, de Servi, S. Stephano, die nach einander an biesem und dem folgenden Morgen noch besucht murben. Inbem wir anbiefem allen, bie Ermubung ber Lefer icheuend, vorübergeben, schließen wir bie Melbungen von Gemalbesammlungen in Bologna mit einigen Nachrichten über die Ballerie bes Dals laftes Ercolani. - Da ben unferer Anfunft ber Auffeber noch mit andern Fremden beschäftigt mar, so hatten wir Beit, ben iconen, mit einem Saulengange umgebenen und

nach zwey Seiten gegen bie Strafe und einen Garten burch Saulengange geoffneten Sof, und hierauf ben Garten gu befeben, wo hinter einem ben Blumen bestimmten Biered ein Gebufch mit Ruinen, Grotten und ahnlichen Geltfam= feiten fich ausbreitet. In bem Blumengarten nahm fich eine Reihe übrigens ichlecht gearbeiteter fleiner Bilbfaulen recht gut aus, weil jebe aus einem hohen und bichten Ge= bufch von Monaterofen, bie noch in guter Bluthe ftanben. Much bas gehort zur Ratur biefes Lanbes. bervorragte. daß bie Monatbrofe, ben und in Aefchen und kleinern Stoden gezogen, hier zu einem uppigen und mannhoben Strauchwert im Frenen emporschießt. Wir gingen burch einen Gartenfaal gurud, ber von neuen Malern als eine offene Laube icon ausgemalt ift und in einem Rreis febr feiner Gerathe und Stuhle eine Gruppe von weißem Marmor, Amor und eine Nymphe (ober mar es Pinche?), einfcblog, die ein Schuler von Canova in ber Art feines Dei= fters, boch ohne ihn in feiner Beichheit und Reinheit zu erreichen, ausgeführt hat.

Die Gallerie enthalt unter mehrern alten Bilbern auch zwey von Mantegna, ein von ber Madonna umfaßtes Erucifir von schon freyerer Behandlung, und in kleinen Figuzene eine Penelope am Bebstuhle mit Magben und Freiern. Dann wechseln schone Madonnen von Francia und seinen vortrefflichen Schulern Lorenzo Costa und Amico Aspertini mit einander ab, Gemalbe von Domenichino, Crespi, Garozfolo und Tizian; von diesem eine Leda, beren ursprüngliche große Schonheit durch die bosen Kunste der Restauration bedeutend ist geschwächt worden. Merkwürdig ist auch eine Reihe von Gemalben des Guido Reni, die man ben seizem Tode in seiner Werkstatt zwar angelegt, aber keines ganz fertig gesunden hat; dann ein Christus als Jüngling,

welcher bie Bruft gegen einen Strahl offnet, ber von einem burch Engel getragenen Kreuze barauf fallt. Beiter gurud find bie Eltern. Das Bilb hat mit einem andern, fruber beschriebenen, viel Mehnlichkeit; boch fteht es an Ginnand Bes beutsamteit jenem andern weit nach, und dag ber Strabl vom Rreug aus nach ber Bruft bes Erlofers fallt, fowie bas Deffnen berfelben, wie um ihn einzulaffen, find gang verfehlte Motive. — Bon großer Schönheit, doch in der bleis chen Manier mehrerer Bilber von ihm, ift bie über ben Erds ball hinfliegende Fortuna, bem Bilbe in Schleußheim febr Bier halt fie in ber vorgeftredten Sand einen ums gekehrten Beutel am Bipfel, aus bem Golbftude berauss fallen, als ob biefe Gottin, nach Pindar eine ber Schicks falsgottinnen, und die mehr Macht als die andern empfangen, nichts über bie Erde auszuschutten batte als einen fleinen Beutel voll Gold.

Die Nachmittage biefes und bes folgenben Tages benutten wir zu Gangen außerhalb ber Stabt, zu benen ich mith um fo lieber entschloß, weil mein Begleiter, ben Engen und Lagunen feiner Bafferfladt entgangen, bie Gulle und noch reiche Bierbe ber berbftlichen Ratur mit frobem und nie befriedigtem Gefühl zu empfinden ichien. Auf ber Reife hatten ihn die neuen Gegenftande in einer beständigen Unres gung gehalten, und fein helles und fonnenwarmes Gemuth. fchien alle Freuden und Erscheinungen bes Landlebens, alle reizenben Bilber ber Natur wie in einem lauteren Spiegel aufe aufangen und in verklarter Schonheit wiederzugeben. Diefen Tag führte ber Weg nach ben Unboben, an welche bie Stabt fich gegen Mittag lebnt. Ein Bufall hielt uns auf bem Wir hatten unsere Briefe, ba bie Doft am Bege zurud. Sonntage verschloffen mar, ben uns behalten muffen, unb ich merkte auf halbem Wege, daß ber meinige verloren fep.

Der Beg, auf bem es geschehen, mar fo groß nicht. wurde alfo umgekehrt, gesucht, ben einem Caftanienhandler, ben ber Bache am Thor, ben einer Frau mit ber Spindel in ber Thur Nachfrage gehalten und Bestellungen gemacht. Bir waren eben auf bem Balle, wo ich ihn zulett noch gehabt hatte, angekommen, als ein Golbat vom Thore ber auf uns juging, bem ich fcon von ferne ber bie Nachricht, bag ber Briefgefunden fen, anfah. Gin armer Mann, ber aus einem naben Rlofter Almofen gefucht, hatte ihn aufgegriffen und ber Bache im Thore gebracht. Nicht nur ber Solbat und ber Bettler maren uber bie Gabe, die jeder erhielt, voll Beiterkeit, sondern als wir ben Beg gurudgingen, zeigten bie Spinnerinnen, ihre Nachbarinnen, ber Caftanienmann und wer fonft bavon Runbe genommen hatte, an Fenftern, in Thuren, unter bem Thore, bie Bachtftube nicht ausgenommen, lauter beitere Gefichter und in freundlichen Reden ihre Theilnahme. 3ch merte biefes an als einen Bug von Sutmuthigkeit im Charafter bes Italieners, Die fich eben fo lebhaft außert als gern mittheilt, bas fichere Beichen einer Empfanglichkeit, welche bie Mutter vieler ruhmlichen Gigen= schaften ift.

Die Villa, zu ber wir nun ohne weitern Anstand bey einer brudenden Sonnenwarme gelangten, gehört dem Grasfen Marescalchi, und uns zogen weniger ihre wenngleich geschmadvollen Anlagen von Buschen und Blumenpartieen an, als die Aussicht von einer Terrasse auf die Stadt und nach der Ebene, durch welche wir gekommen waren. Die Stadt selbst hat zwar, von hieraus gesehen, etwas Schmucksloses und Einformiges. Ihre Pallaste sind nicht sichtbar, sondern fast überall nur die Schaar der Dächer, an denen es den italienischen Sausern weniger fehlt als man glaubt, und undeworsene Theile der ganz aus Backseinen ausges

führten Mauern. Der Thurme und Ruppeln find auch bier gu wenige, als baß fie biefe Daffe ungabliger Gingelheiten gu einem Gangen vereinigen fonnten, und bie zwen ichiefen Thurme, welche bie Stadt fogar in ihr Bappen aufgenoms men bat, geben ibr etwas Geltfames. Defto großer und erhebender ift die Musficht über bie Tombarbifch : venetianifche Ebene, bie auch von bier aus, megen ber Baume und Bein= pflanzungen in ihren Felbern, wie mit einem ununterbroche= nen Bufdwert bebedt fcheint, aus bem aller Orten bie Bobnungen, bie Billen, bie Ortfchaften und Stabte bervorblinken. Gegen ben Borizont verfloß Alles in einen graubampfenben Rebel, beffen Rand von ben beißen Gonnen= ftrablen wie zu einem Rlammenmeer entzundet fcbien. Ben beiterer Bitterung fieht man von biefer Terraffe Dobena, Kerrara, im tiefften Grunde bie Ulpen und rechts bas abria= tifche Meer. - Muf einem bobern Bergruden prangt ein großer, nach ben vier Beltgegenben gerichteter Pavillon, gegen bie Stadt mit einem fconen Saulengange gefchmudt. Der Guardiano, welcher uns fuhrte, erzählte, er fen fur Napoleon bestimmt gewesen. Diefer habe einmal benm verftorbenen Gr. Marescalchi bier gefrubftudt, fich an ber Musficht erfreut, aber geaußert, fie fen nicht fren genug (namlich vom Bimmer aus). Gin Pavillon auf einem bobern Puncte, ben er bezeichnet, nach ben vier Beltge= genben gebaut, wurde eine noch weit fconere gewähren. Raum ift ber Raifer fort, fo wird auf ber bochften Spige ber von ihm angebeutete Bau fogleich mit großer Emfigkeit begonnen und bis zu bem Sturge bes Mannes, ben er als eine Urt von Gefchent überrafchen follte, fortgefest. Geit= bem ift auch ber Unternehmer geftorben, und bie Gohne beffelben benfen nicht baran, bas fur fie zwecklofe und febr fostspielige Gebaube zu vollenden. Gie bewohnen

1

seit; doch ist Alles gut unterhalten und nur auf kurze Beit; doch ist Alles gut unterhalten und gepflegt, und die schönen Busche ber Anlage waren mit einem reichen Flox herbstlicher Blumen durchwirkt. Das Casino hat einen gegen Mittag offenen Saulengang im untern Stocke, hinter dem ein Saal liegt. Dieselbe Einrichtung ist in vielen anz dern kandsiten. Denn da sie bestimmt sind die Besiter hauptsächlich an den heitern Tagen des Spatherbstes und des leichten Winters aufzunehmen, fo ist eine Stelle, welche dann erwünschte Sonnenwarme und zugleich Trockensheit gewährt, ein wesentliches Bedurfnis dieser Anlagen.

Der lette Nachmittag in Bologna war jum Gange nach ber Karthause vor ber Stadt in der Ebene bestimmt, wohin jest ber allgemeine Gottesader verlegt ift. Wir. mußten gegen eine halbe Stunde burch bie Barten und Rels ber geben, ebe wir an bem alten Rlofter und ber einer Keftung ahnlichen Ringmauer ankamen. Jenes umfaßt noch feine alten Gebaube, beren Saulengange gur Aufnahme von Grabdenkmalern bestimmt find, eine Rirche, von mebs rern guten Gemalben geziert, in einer Rapelle baneben eine Ungahl uralter Madonnenbilder in Freeco, welche man in den aufgehobenen Rirchen ausgewählt und hieher ver= fest hat, und ichon viele moderne Grabbentmaler. wird in den gablreichen Gangen, die auf befondere Art abs getheilt find (bie Denkmaler fur Priefter 3. B. haben ihre eigenen) gemeißelt, gehammert und gemalt, und wenn ber Gifer ber Bolognefer fich gleich bleibt, wird biefe auf etwas Großes berechnete Unlage in furgem gur Bollenbung Die neuere Sculptur erscheint auch hier in großer fommen. Bebeutungelosigkeit; boch find unter ben altern, aus Rirden übergetragenen Dentmalern febr fchagbare. Eine aut gearbeitete Bufte bes Bergogs Johann von Baiern, ber in Bologna gestorben ift, zog besonders meine Ausmerksamkeit auf sich.

Unfer Aufenthalt in Bologna ging mit biefem Tage gu Ende, und noch war mir wegen ber Bacanz nicht gelungen außer ben antiquarischen Sammlungen ber Universität irgend eine miffenschaftliche Anftalt ober die ihnen vorftebenden Belehrten zu feben. Garatoni, beffen Grabmal, von feis ner Schwester gesett, ich biefen Nachmittag im neuen Campo santo von Bologna nicht ohne Ruhrung gefehen hatte, ber lette große Latinist von Stalien, bat teinen Nachfolger hinterlaffen, auch nicht die gelehrten und geiftreichen Zambros ni im- Gebiet ber griechischen Literatur; boch batten wir gewünscht herrn Meggofanti ju feben, ber von ben Fremben belagert wird, weil er mit jedem in feiner gandes. fprache zu reden weiß; ich befonders herrn Schiaffi, Professore delle Antiquità, ber über die Cabinette ber Alter: thumer und Mungen, wie jener uber die Bibliotheken ber Universitat, die Aufsicht führt. Schon am Sonntage hatten wir in ihren Wohnungen nach Benben gefragt: "Er ift im Dom in geiftlichen Berrichtungen" (uffizio), bieg es von bies fem ; - ,,er ift in S. Petronio in geiftlichen Berrichtungen", bieß es von jenem. Bir find in einem geiftlichen ganbe, wo die Gelehrten Canonici und Abbati find, als solche aber ihre Horen, Meffen, Beichtstühle, Andachten und andere Pflichten abwarten muffen. Ich glaubte, dieses fen nur fur ben Sonntag; aber am Montag erhielten wir in ben Bohnungen Bender Dieselbe Antwort. Sest wird im Dome nachgefragt, um ben Untiquario bort zu finben. im Beichtstuhl, jeboch um dren Uhr zu treffen, wo er wieber Ich laffe meinen Namen gurud, und finde uffizio hat. ihn bann endlich nach meiner Rückfehr aus ber Karthause in ber Sacristey im Chorrock mit großer Emsigkeit bas Bres

vier betenb. Ich fürchte seine Erbauung zu storen und will mich zurückziehen, aber die Uebergänge sind leicht, wo sie oft gemacht werden, und im nächsten Augenblicke ist der eifrige Mann lauter Freundlichkeit und Zuvorkommen gegen einen Fremden, dessen hyperboreischen Namen er zum ersten Male hort und nicht aussprechen kann; er sprach, unbeengt von dem Orte, ungestört von den geistlichen Mitsbrüdern, die in ihrem Geschäfte fortsuhren, mit der Lebshaftigkeit von den Schähen unter seinem Berschluß, von dem Nero und der Benus Anadyomene, den Bacchanalien und Saturnalien, wie es die Wendungen der antiquarissschen Unterhaltung an dem ungewöhnlichen Orte mit sich brachten.

## Viertes Buch.

Reise von Bologna über Ravenna und Loretto nach Rom.

W o n

Lubwig Schorn.

herrn Dr. 3. G. B. Engelhardt, orb. Professor ber Theo-logie in Erlangen,

un b

Herrn Finangrath Dr. Kolle in Dber = Theres.

Un Euch, liebe Freunde und Jugendgenossen, habe ich biese Erzählung gerichtet, weil Ihr oft mit mir von dem erssehnten Italien geträumt und, als das Reich der Kunst noch wie ein sernes Elborado vor mir lag, mein Bunschen und Hossen brüderlich erkannt habt; weil Ihr mit dem Auge der immer gleichen Liebe mich auf meinem Bege begleitetet, und dem oft Schweigsamen zuerst wieder in der heimath mit froshem Gruß entgegenkamt. Bas mir Jünglingsphantasieen in verschwimmenden Bildern malten, habe ich nun mit Leisbesaugen gesehen; gar Manches, was ich mit Enthusiasmus erwartet, ist mir gleichgültig erschienen, aber viel anderes Großes und Erhabenes that sich vor mir auf, für welches die Seele erst Raum, der Seist erst Sedanken gewinnen mußte. Und als ich mich bestrebte mir Alles klar in die Seele zu prägen, so fand ich mehr und mehr, daß Weltans

icauung bem hellen Berftanbe gebort, und bag bie Ibeen, bie wir aus dem mahrhaft Schonen und Großen schopfen, ber unvergangliche Grundftoff achter Begeifterung finb. Dogen wir uns auf die Ergrundung eines Ginzelnen wenden, ober ben Rreis menschlicher Erkenntnig nach verschiedenen Rabien burchmeffen - bas Muffaffen ber Erscheinungen ges wahrt einen ewig jugenblichen Reig, und bas Berarbeiten gu geifligem Eigenthum bie reinfte, bauernbfte Luft. uns badurch in Runft und Biffenschaft felbft zu geftalten, im lebendigen Berkehr zu wirken gelingt, haben wir als ben Lohn eines redlichen Willens, als eine gutige Gabe bes himmels zu betrachten. - Das babt Ihr, wie ich, jeder auf feinem Bege, erfahren, und fo find wir im Streben vereint geblieben, wenn uns gleich Schicksal und Beruf aus einander geführt hat. - In jenem Lande, wo eine große und schone Ratur ben Geift mit Bilbern bes Ungewöhnlichen erfult, wo bie Wirkungen bes Genius uns auf jedem Schritte begegnen, und jeder Ort ein historisches Bahrzeichen großartiger Geiftesentwicklung ift, empfindet man beutlicher, als im Norden, wie boch bas Biel menschlicher Rraft und Thatigfeit ftebe, und bag bie Unftrengung, fich ihm gu nabern, nicht nur ber ebelfte Beruf, fonbern auch ber bochfte Genuß bes Lebens ift. Much beghalb fenen Guch biefe Erinnerungeblatter als ein Dentmal gleichartiger Gefinnung bruderlichft gewidmet.

ල.

Der Abschnitt meiner Reise, ben ich Guch hier schilbere, gehört zu bem merkwurdigsten, aber nicht eben zu dem beistersten Theile bes Begs. Bir hatten zu Anfang Octobers' bie Simplonstraße in ihrer schauerlichen Pracht gesehen, bann beym schönsten Better auf bem Lago maggiore und ben borromaischen Inseln geschweigt, in Mailand berweilt,

und von ba ben Comer : See, Monga, Pavia und Lobi befucht, hatten bann die fruchtbaren Cbenen ber Lombarben burchftreift, immer von ber Sonne beleuchtet und von ber reinsten, milbeften Luft umfloffen. Go hatten wir noch Berona, Vicenza, Padova und Benedig bis zur Mitte No= vembers im heitersten Lichte burchwandert. Erft in ben letten Tagen unferes Aufenthaltes in Benedig erhob fich Bind, Sturm und Nebel, ber fich in Regen auflofte, als wir ben Aufine bas feste Land wieber betraten. Unfreund. liches Gewolf verfolgte uns auf bem Bege uber Ferrara nach Bologna, widerwartiger noch auf bem Geitenbefuch von Modena, Mantua und Parma, und verleibete uns eben fo die erften Tage bes December, die wir noch in Bos logna zubrachten. Auf ber gangen Reise von ba über Ras venna, Rimini, Ancona und Loretto ging es uns um nichts beffer; wir hatten immer von bem wetterwendischen Simmel gu leiben, und erft jenfeits ber Apenninen fab bie Sonne wieber aus heiterm Blau auf uns herab.

Scheltet mich nicht, daß ich vom Wetter beginne, ich habe immer gefunden, daß der Eindruck, den ein Land, eine Gegend, eine Stadt auf mich macht, hauptsächlich von der Heisterkeit des himmels abhängt, unter dem ich sie sebe; das Sonnenlicht ist mir belebendes Princip von Allem, was mich umgiebt, wie meiner selbst. Wenn ich daher von Umgebungen und von der allgemeinen Anschauung, die ich hatte sassen ich bennen, weniger spreche, so ist es, weil ich sie wents ger deutlich erkannt, weil sie des heitern Lichtes beraubt, sich minder hell in meinem Gedachtniß bewahrt haben. Aber auch auf die Betrachtung des wichtigen Einzelnen ist die Uns gunst der Jahreszeit von storender Einwirkung: denn Sturm und Dunkel verursacht manche Versaumniß; und wenn im Augenblick oder später mir meine Bücher sagten, daß ich eis

niges Merkwurdige nicht gut ober gar nicht gefehen, fo hatte ich dafür teine Entschuldigung, als die Unbilden bes Wetters und die Gile nach Rom, die uns nicht erlaubte uns fern Aufenthalt irgendwo zu verlängern.

## Imola. Faenga. Den 6. December.

Wir fuhren am 6. Dec. Morgens von Bologna weg, und waren ben guter Zeit in Imola. Das Städtchen sieht freundlich aus, aber menschenleer. Ben ber Ankunft ber Fremden versammeln sich die Bettler, und werden sie nicht befriedigt, so hat man sie überall auf ben Fersen. Wir besahen den Dom, in dem wir nichts besonders Merk-würdiges fanden; vergeblich suchten wir nach einem Bilde von Innocenzo da Imola, den wir in Bologna lieb gewonnen hatten. Eine schöne Kirche ist die der Dominica-ner; die Altäre sind mit farbigem Marmor geschmudt, das beste Bild ist ein Ludovico Caracci.

Auf ebener trefflicher Strafe, burch eine fruchtbare, boch teinen ausgezeichneten Charafter tragende Begend, gelangt man eine Station weiter nach Faenga, berühmt burch bas ehemals ba verfertigte Majolita = Gefchirr, welches beghalb in Frankreich den Namen Fapence erhielt. Bier fanden wir im Dom ein großes Gemalbe von Innocengo ba Imo= la, bas uns noch vorzüglicher schien, als jenes in ber Gallerie zu Bologna. Die Madonna mit bem Rinde fist auf einem Thron; vor ihm ber kleine Johannes; weiter unten ein Engel, welcher die Cither fpielt. Bu benben Seiten Elisabeth und Zacharias, Petrus und Paulus. Ueber bem Ahrone halt ein Engel ein Spruchband, auf welchem bie Worte fteben: Hic est puer magnus coram Deo. - Das

Bild ift mit ber Jahrzahl 1526 bezeichnet, gehort also in bie mittlere Zeit bes Innocenzo, ber zwischen 1506 und 1549 Dicfer Runftler ift in einer engen Sphare fehr bebeutend geworden, weil er fich burchaus auf bas beschrankte, worauf fein Talent ihn wies. Innocenzo mar Schuler bes Francia, und ererbte von ihm ben frommen, reinen Ginn in Darftellung folder beiliger Gegenftanbe, bie mehr rubige Charaftere, ale leibenschaftliche Scenen enthalten. meiften Bilder find Busammenstellungen von Beiligen. Aber er verließ ben Styl feines Meifters, als er geraume Beit in Alorent flubirte und besonders mit Mariotto Albers tinelli Umgang pflog, ber, wie Fra Bartolomeo, zu einer großartigen Auffassung gelangt mar. Doch ents scheibend mart fur ihn ber Unblid rafaelischer Werke, bie feinem fur bas bochfte Schone empfanglichen Gemuth am meiften jusagten. Gein Styl mart von nun an gang ras faelisch, und man mochte ibn feinen Berten nach zur romis fchen Schule gablen, obgleich er nie nach Rom gekommen ift. In Köpfen und Composition hat er etwas hochst Uns muthiges, obgleich nicht das tiefe Gefühl, wie Rafael; bie Beichnung ift rein, bas Colorit von einem eigenen bellen Ton, ber aus bem Gegensat ganger Farben entspringt, jeboch nie bisharmonisch wird; es mangelt ihm aber eigentlich bie naturliche Klarbeit ber Localfarbe. - Innocenzo mar ein stiller Mann, der ein gurudgezogenes Leben führte und fich im Arbeiten übernahm. Er ftarb im 56ften Jahre an einem Fieber von wenig Tagen. Er und Bartolomeo ba Bagnacavallo waren bie Erften, welche ben rafaelis schen Styl in Bologna einführten. Benber Berte find eins ander febr abnlich, boch Scheint mir Innocenzo noch tiefern Gemuths, und verdient feineswegs ben Borwurf, Serwegen gegangen zu sepn, ben ihm Bafari macht, inbem

er ihn mit feinen Bibersachern, Amico Afpertini und Sirolamo ba Cotignola, in eine Classe wirft. \*)

Nachmittags fetten wir unfern Beg nach Forli fort und tamen gegen vier Uhr bafelbft an. Umringt von einem Saufen lumpiger Bettler, efelhafter Rruppel und neugie= riger Gaffer, erkundigten wir uns uber ben Beg nach Ras venna und beschloffen fogleich weiterzufahren, um noch ben= felben Abend bort einzutreffen. Beil die Strafe neu überfouttet mar, fpannte man vier Pferbe bor ben Bagen, ftatt daß bisher bren hinreichend gemefen maren. Man fahrt be= ftanbig in ber Ebene bin, und balb auf Dammen neben bem Rlugden Ronco. Nicht weit von biefem Bege ift bie Bablfatt, mo 1512 bie fpanischen und papstlichen Truppen von ben Franzosen geschlagen murben und Gafton be Foir fein Leben verlor. Da es balb bunkelte, faben wir nichts von ber Dertlichkeit, noch von bem Monument aus weißem Marmor, bas 1557 hier als Denkmal biefer Begebenheit errichtet ward und reich mit erhabenen Figuren und In= schriften geschmudt fenn foll. Der himmel war mit schwargen Bolfen überbedt und brobte; boch fuhren bie Postillione ficher und fchnell, und brachten uns Abends um acht Uhr gludlich nach Ravenna.

Ravenna, ben 7ten December.

Wie fehr ich mich auf die Restdenz bes Arianers Theodorich freute, ware überstuffig Guch zu fagen. Ravenna ist die einzige Stadt, welche noch wohlerhaltene Denkmaler aus jener Beit bes fünften und sechsten Sahrhunderts und von jenen Gothen bewahrt, beren

<sup>\*)</sup> Vasari, Vita di Bart. da Bagnacavallo. Ed. Milan. T. IX. p. 287. 298. ff. — Lanzi, Stor. pittor. T. V. p. 44. ed. Pisan.

Namen man in der Kunstgeschichte so übermäßig gemißbraucht hat. In Spoleto wird die Vorderseite eines Hauses sur die Façade von Theodorichs Pallast erklärt; auf der Höhe von Terracina ragt über kahle Felsen und steinigen Grund ein kolossales Gemäuer mit einer starken Pseiler- Arcade empor, welches dieselbe Bestimmung gehabt haben soll; aber in Neapel gersiel seine musivische Statue schon vor seinem Tode,\*) und Verona hat von dem alten Dieterich nichts mehr auszuweisen als Stadtmauern.\*\*)

Das Reich ber Offgothen in Stalien bauerte nur fechzig Sabre, und es ift zu verwundern, bag in biefer furgen Beit fo viel fur öffentliche Bauwerke gefchab, als in Ravenna noch jest übrig find. Aber biefe Stadt war feit Bonorius, bem Sohne Theodos bes Großen, Sauptfit bes abendlan= bifchen Reichs geworben; (i. 3. 404); Galla Placibia, bes Theodofius Tochter, und Mutter Balentinians bes britten, manbte auf fie, wie auf ein neues Rom, biefelbe mobl= thatige Gorgfalt, mit ber fie bie fintenbe Grofe bes alten un= terftugte; und wenn unter ben nachfolgenden Regenten und Doacer, ber mit feinen Sorben bie romifche Dynaftie über ben Saufen warf (476), in ber wohlgelegnen, mit ei= nem gewerbreichen Safen verfebenen Stadt weber Cultur noch Runftfleiß einheimisch werden fonnte, fo bedurfte fie boch nur ber Rube und einiger Pflege, um balb auch bierin ber oftromischen Sauptftabt Byzang einigermaßen nachzus fommen.

Theodorich bewies burch eine brepfigjahrige ruhige Regierung, baß es ihm um bas Bohl ber Bolfer zu thun fep. Caffiodor, fein Kanzler, hat feine Berordnungen red:

<sup>\*)</sup> Procopius, de Bello gothico I. 24.

<sup>\*\*)</sup> Maffei, Verona illustrata I, p. 233.

nerifc ausgeschmudt; aber fie enthalten bie Beugniffe, baß ber Gothe fich mehr um Erhaltung und Berftellung ber als ten Denkmaler bekummerte, als bie Romer felbft \*), baß er barauf bebacht mar, feine Stabte mit neuen Gebauben ju fcmuden, und bagu bie zerftreuten Erummer ber alten verwandte, \*\*) daß er Architekten \*\*\*) und Bilbhauer +) in seinen Diensten hatte - turg, bag er, ber felbst nicht lefen und ichreiben konnte, ben Glang und Reichthum, wels chen bie Biffenschaften und Runfte verbreiteten, wohl zu Manner wie Symmachus, Boëthius und schäten mußte. Caffiobor, waren bie gunftigen Sterne an bem truben Firmamente jener Beit, welche bas Licht ber Biffenschaften und Runfte noch bewahrten; benn es war hauptfachlich an Erhaltung ber Kenntniffe gu benten, welche altere Beiten erworben, und nur felten gelang bie Bervorbringung von etwas Neuem. Daber ift ben Gothen zuviel Chre gesches hen, wenn man geglaubt hat, fie hatten irgend etwas Gis genes in ber Kunft gehabt. Bon einem gothischen Bauftyle fann vollends gar nicht bie Rede fenn. Die Runstler, wel= de Theodorich verwandte, kamen aus Byzanz und Rom, und brachten ihre Renntniffe und Biffenschaften mit; und was an ben Gebauben, die in biefer Beit errichtet wurden, Berdienstliches ift, gehört unstreitig byzantinifchen Meistern.

Die weise und vorsichtige Regierung ber Umalasuns tha, Theodoriche Tochter (526 bis 585), traf mit ben

<sup>\*)</sup> D'Agincourt, T. I. Tableau histor. C. 8. 9., hat die Berdienste Theodorichs um Erhaltung ber Kunst hinlanglich erwiesen. Bergl. Fiorillo Gesch. ber Mal. Ah. 1. S. 24. ff.

<sup>\*\*)</sup> Cassiodor. Variar. III. 9. 10.

<sup>\*\*\*)</sup> S. bie Berordnung an ben Architetten Mopfius. Cassiodor. Var. 11. 39.

<sup>†)</sup> Daniel war nicht Architekt, wie D'Agincoure will (Tableau histor. I. p. 25.), sondern Bilbhauer in Theodorichs Pallaft, und verfertigte Graburnen. Cassiodor. Var. III. 19.

ersten Regierungsjahren Justinians zusammen, welcher bie Sophienkirche in Constantinopel neu erbaute und sein Reich mit Kirchen erfüllte. \*) Daher sehen wir auch in Ravenna um diese Zeit große Gebäude entstehen; und selbst nachdem Belisar (539) die gothischen Herrscher aus der Stadt vertrieben hatte, und während verderbliche Kriege gez gen die letzten Unführer des Stammes ganz Italien mit Trübsal erfüllten, übten die Statthalter Justinians hier denzselben Einsluß auf die Künste, wie der Kaiser selbst im orizentalischen Reich. — Doch nahm die Blüthe der Stadt unter son folgenden Erarchen nicht mehr zu, und Ravenna's höchster Glanz dauerte mithin nur dis zum Unterzgang der gothischen Dynastie.

Da ich einmal in diese historische Exposition gerathen bin, so will ich Euch gleich die Monumente, welche dahin gehören, in chronologischer Ordnung nennen. Ohnehin war es mir durch den unaufhörlichen Regen, der uns in Ravenna verfolgte, nicht möglich, ein beutliches Bild von der ganz eben gelegenen altväterischen Stadt zu gewinnen. Auf einige der öffentlichen Plätze führe ich Euch nachher, und süge dann noch die Merkwürdigkeiten aus späterer Zeit bey.

Die zwey altesten Kirchen sind die der heil. Agathe, und des Johannes des Evangelisten. Erstere im Jahr 417. unter dem Erzbischof S. Peter I., lettere von Galla Placidia in Folge eines Gelübbes nach ihrer Rettung aus einem großen Seesturm erbaut. \*\*) Beyde sind nach der ge-

<sup>\*)</sup> S. Gibbon, History of the decline and fall of the Roman empire, cap. 40. Procopius, de aedificiis. In D'Agincourt's Bert fehlt eine Uebersicht ber byzantinischen Bestrebungen ganglich, was eine große Lucke verursacht.

<sup>\*\*)</sup> S. Francesco Nanni Il forestiere di Ravenna. 1821. S. 53. ff. 40. ff. Gin fehr gut gearbeiteter Wegweifer, ben ich ben biefen Beitangaben zu Grunde lege.

. .

wohnlichen Bafilikenform, fene burch zwanzig, biefe burch vier und zwanzig Marmorfaulen, in ein haupts und zwen Rebenschiffe getheilt.

Eine kleine Rapelle, San Nagario e Celfo genannt, welche nicht weit von ber Rirche Sta. Maria Dags giore febt, murbe um 440 von ber Raiferin Galla Placibia jum Begrabniß fur fich und ihre Angehorigen errichtet. Sie ift in Rreugesform, einfach gewolbt, und in ber Mitte um einen Bogen bober-gefprengt. \*) Der Suß= boden ift mit Marmorplatten belegt, und unftreitig waren auch bie nun tablen Banbe fruber mit toftbaren Marmor= fluden bekleibet. Bogen und Gewolbe haben jedoch ihre ursprünglichen Bergierungen mit Mofaifen behalten. Das am mittlern Bewolbe zeigt im geftirnten Simmel bas Rreuz, umgeben von den vier Symbolen ber Evangeliften; unter ben übrigen ift bas befonbere mertwurdig, wo Chriftus, bas Rreuz haltenb, verbotene (arianische) Bucher verbrennt; neben bem Scheiterhaufen fteht ein Bucherschrant mit ben Auffchriften: Lutas, Matthaus, Johannes. In einem andern Bilbe fist ber Beyland zwischen Schaafen als guter Bir-- Sinter bem Altare, ber fast in ber Mitte bes Rreuges fieht, fieht man bie Graburne ber Raiferin, einen roben, fast mannshohen Sartophag aus griechischem Marmor, ber wohl auch einft einen foftlichern Ueberzug hatte. Der Leichnam ber Raiferin war ehemals figend barin gu schauen, auf einem Throne von Cedernholz, und mit alten Infignien angethan; aber als unvorsichtige Knaben einmal mit einer Sadel hineinleuchteten, ergriff bas Feuer bie Rleis

<sup>\*)</sup> S. ben Grundrif, Seiten : und gangendurchschnitt ben D'Agincourt, Arch. Pl. XV. Tom. 3.

<sup>\*\*)</sup> S. Ciampini Vetera Monimenta, I. Tab. 46. und baraus ben D'Agincoure Peint. Pl. 16. n. 5.

ber, und Alles verbrannte. — In den beyden letten Kreuzzesarmen stehen zwey andere etwas kleinere Sarkophage, mit ben christlichen Symbolen der Lämmer im Basrelief gesschmückt. Der zur Rechten enthält die Asche des Honorius des Zweyten, der zur Linken die des Constans, Gemahls der Placidia. Zu beyden Seiten des Eingangs stehen noch zwey kleinere, in welchen die Erzieher Balentinians und der Honoria ruhen sollen.

Bon bem Baptifterium neben bem Dome weiß man, bağ es icon im 3, 451 unter bem Erzbischof Reo reftaurirt wurde, und es ift mabricheinlich bereite in vierten Sahrhundert unter G. Urfas erbaut. Seine Form ift eben fo mertwurdig fur bie Geschichte ber Runft, als fur bie Renntnig bes driftlichen Ritus. Es ift achtedig, und ben größten Theil bes mittlern Raumes nimmt ein großes Baffin von berfelben Geftalt ein, mit toloffalen Porphyr = und Marmorplatten ausgelegt, bie nach ber Mitte gu in einen ftumpfen Bintel fich erhoben, Gine Bruftung von eben fo maffiven Platten umgiebt bas Beffin, auf einer Seite etwas einwarts ift bas Pult (Ambo) angebracht, wo ber Bischof ftand, mahrend die Zauflinge bier eingetaucht murben. Die Banbe find mit zwen übereinanberftebenben Reiben von Bogen verziert, die untern auf acht einfachen, die obern auf eben so viel brenfachen Saulchen ruhend, die alle verschies ben an Diameter und Rapitalen find. Diese Eigenheit ift unftreitig aus bem Gefchmad jener Beit, und nicht aus ber Urfache herzuleiten, bag man bie Saulchen aus verschies benen alteren Gebauben genommen hatte. Das Gewolbe ift mit reicher Mofait geschmudt. In ber Mitte bie Taufe Chrifti: ber Fluggott Jordan erhebt fich mit halbem Leibe aus bem Baffer , und halt ein Tuch jum Abtrodnen bes Beng Die Einfassung biefes Bilbes machen bie zwolf lands.

Apostel, jeber in einer besondern Abtheilung stehend, das haupt mit einer hohen Muge bedeckt; ihre Namen sind bens geschrieben; endlich die außerste Einfassung bilden Tische mit ben vier Evangelienbuchern, Bischofssitze und Gräber der Marktyrer. Man sieht, wie damals die Kunst in Darstellung des Religiosen noch willkurlich schaltete und erst im Begriff war einen Typus zu gestalten, der nach langer trockener Wiederholung endlich der Keim einer neuen Bluthe ward. Die Messen und Taushandlungen werden jest in zwey nischensormigen Ausbeugungen oder Kapellchen gehalten, wels, che der Thure gegenüber zwey Seiten des Achtecks einnehmen. Ueber den Bogen dieser Kapellen und der Thure sind Inschriften angebracht. \*)

Achnliche Form und musivische Verzierung hat ein ans beres kleineres Baptisterium, welches ben Arianern einges raumt war und jest leer steht. Es heißt S. Maria in Cos= medim. \*\*)

Sch übergehe die Kirche S. Francesco, die ebenfalls in ber Mitte des fünften Sahrhunderts vom heil. Chrysologus in Basilikensorm erbaut ist, obgleich die Stulpturen des Piestro Lombardi, die sich in einer ihrer Kapellen besinden, Erwähnung verdienen, und führe Euch in die große Kirche

Sant Apollinare. Sie ift zu Anfang des fech= ften Jahrhunderts von Theodorich zu Ehren des heili-

<sup>\*)</sup> S. Beschreibung, Plan und Mosaiten bieses Baptisteriums ben Ciampini, I. pag. 233. Tab. 69 — 72. Die Inschriften sind folgende: 1. Beati quorum remissae sunt iniquitates et quorum tecta sunt peccata. Beatus vir, cui non imputavit Dominus peccatum, 2. Vbi deposuit IHS vestimenta sua emisit aquam in pelvim coepit lavare pedes discipulorum suorum. 3. In locum Pascuae ibi me conlocavit, super aquam refectionis educavit me.

<sup>\*\*)</sup> S. ben Plan ben D'Agincourt, Arch. Pl. 17. n. 16.

gen Martinus und als Rathebrale bes arianischen Gottes= Much fie bietet bie gewohnliche Bafiliten= bienstes erbaut. form; vier und zwanzig Gaulen aus grau geabertem gries difchem Marmor, mit verschiebenen Ravitalen, tragen bas Sauptschiff, an welches fich bie benben niedrigeren Reben-Schiffe anschließen. \*) Sie hat funfzehn Altare von ben koftbarften Marmorarten; befonders zeichnet fich die Rapelle ber beiligen Reliquien burch icone Saulen von orientali= schem Alabafter und Porphyr mit reich gearbeiteten Rapitalen aus. — Un ben Seitenwanden bes Mittelfchiffs über den Saulen laufen große musivische Gemalbe hin, welche ber Erzbischof S. Agnello (556 - 569) verfer= tigen ließ, nachbem er bie Rirche dem katholischen Ritus und bem heil. Apollinaris, Schutpatron von Ravenna, geweiht hatte. \*\*) Sie find eben fo im byzantinischen Styl, ieboch weniger roh, als bie oben angeführten; ja einige weibs liche Ropfe erregten burch ihre Schonheit meine Bewundes Auf ber Wand gur Linken ift bie Anbetung ber Konige vorgestellt. Die Mutter Gottes fist auf einem Throne, von Engeln umgeben; barauf folgen zwen und zwanzig beilige Jungfrauen, jebe tragt eine mit Ebelfteinen besetzte Krone in der Hand. Bulett die Borftadt Classe fammt bem Safen von Ravenna und bem Meere. ber Bilberreihe zur Rechten ift erftlich ber Sepland in ber Mitte von vier Engeln thronend, und die funf und zwanzig heiligen

<sup>\*)</sup> S. Plan, Durchschnitte und einzelne Theile bieser Rirche ben D'Agincourt, Arch. Pl. 17. n. 17 — 22.

<sup>\*\*)</sup> Fabri Memorie sagre di Ravenna, p. 120. Ueber bem Hauptaltare soll sich folgende Inschrift in Mosail befunden haben, die wahrscheinlich damals weggenommen ward: Theodoricus Rex Gothorum fundavit hanc Ecclesiam in nomine Domini Jesu Christi.

Martyrer fegnent, bie mit Kronen in ben Sanben zwischen Valmen und Blumen zu ihm herankommen. Darauf folgt die Abbilbung ber Stadt Ravenna felbst, worin ber Pallast bes Theodorich mit dem Namen PALATIVM bezeichnet ift. Man fieht bas zwenstödige Innere bes Pallaftes feiner Breite nach, in der Mitte burch ein hohes Atrium getheilt. In ben untern von Saulen getragenen Sallen find zwischen ben Saulen Querbalten befestigt, von welchen Borbange berabhangen, bie an den Seiten ober in ber Mitte gufammengebunden finb. \*) In zwen ber mittleren Sallen fcheinen große freisformige Lampen zu bangen. Meben dies fer innern Unficht erblickt man als Nebenbau bie außern Mauern und das Thor mit feinen Thurmen; und über bem Dache find noch entferntere Gebaube fichtbar.

Bas man als winklichen Neberrest von Theodorichs Pallast zeigt, ist die Vorderseite des Franciscanerklosters, ganz nah ben Sanct Apollinare. Sie hat einige Aehnlickkeit mit der Porta aurea des Domitian zu Spalatro; \*\*) unten eineinsaches Thor, oben blinde Säulenstellungen, welche Bögen tragen. Im Innern des Klosters sinden sich Spusen von Thürmen und Wanern; der Pallast soll sich über die Gärten ausgedehnt haben, die jest zu S. Apollinaris und S. Iohann gehören, von Säulenhallen umgeben, und mit Marmor und Mosaik bekleidet gewesen seyn. Nach dem Untergang der gothischen Dynastie ward er von den Erarschen bewohnt, und endlich von Karl dem Großen zerstört,

<sup>\*)</sup> Vela pendentia inter columnas. S. die Abbitbung ben D'Agincourt, Arch. Pl. 17. n. 11. und Peint. Pl. 16. n. 15. 16. bis 20. aus Ciampini, Tom. II. Tab. 26. 27., ber jedoch zweifelt, ob bas Gemälbe Theoborichs Pallast vorstellen solle.

<sup>\*\*)</sup> S. ben Aufriß bed D'Agincourt, Arch. Pl. 17. n. 12. Die Porta aurea ebenbas. Pl. 2. n. 2.

ber seine reichsten Berzierungen hinwegführen ließ. — Unten zur Rechten an dieser Façade ist eine schöne Badewanne
von rothem Porphyr eingemauert; man glaubte sonst, es
sey ber Sarkophag, welcher die Gebeine des Königs Theoborich enthalten und auf der Auppel seines Grabmahls gestanden; neuerlich hat man sie für das erklärt, was sie ihrer
Form nach ist; jedoch könnte wohl ein so schönes antikes
Gefäß zum Sarg für Theodorich benugt worden seyn.\*)

Ein großer Porticus von acht diden Saulen aus grausem Granit, welcher zum Rathhause führt und der eine Seite der Piazza maggiore ausmacht, wird für einen Ueberrest der von Theodorich erbauten oder erneuerten Basilika des Herkules gehalten.\*\*) Auf vier Kapitalen dieser Sauslen sieht man das Monogramm



Theodoricus Rex. Die Basilika führte ihren Namen von einem kolossalen Herkules, ber auf einem Brunnen dieses Plates gestanden und als Sonnenweiser gedient haben soll. Ein Fuß besselben wird noch in dem Grabmahl des Erarchen Isaak VIII. ben San Bitale gezeigt.

Noch follte ich die Kirche San Teodoro, genannt zum heil. Geist, anführen, die wahrscheinlich auch von Theodorich erbaut ist. Da sie jedoch wieder nur die gewöhnliche Basilikenform hat und nichts von Bebeutung enthält, so

<sup>\*)</sup> S. D'Agincourt, Arch. Pl. 17. n. 15.

<sup>\*\*)</sup> S. Cassiodor. Var. I. p. 6., wo Theodorich von Agapitus, Prafect von Rom, Marmorarbeiter für die Bastista bes hertules verlangt.

führe ich Cuch fogleich zu bem merkwurdigften gothischen Monument, bem

Grabmahl bes Theodorich, jest S. Maria bella Rotonda genannt. — Dieses Denkmahl liegt außerhalb ber Stadt vor ber Porta Serrata, und gewährt von weistem schon, wo es als völlige Rotunde erscheint, einen überzaschenden Anblick burch ben Charakter des Ernstes und der Festigkeit, der sich darin ausspricht. Manhat ohne hinlangsliche Gründe bezweiseln wollen, daß es wirklich Theodorschs Grabmahl sey. \*) Tradition und die ganze Disposition sprechen dasür, doch bleibt ungewiß, ob es von Theodorich selbst oder von seiner Tochter Amalasuntha erbaut worden. Letzeres dünkt mir das Wahrscheinlichste.

Das Ganze ist aus großen Werkstuden aufgeführt; ein gewaltiger zehnediger Unterdau trägt ben zehnedigen, im Innern runden Tempel, ber mit einer Auppel bekrönt ist. Der Unterdau hat außen ringsherum zehn Bogen, die aus gezähnten Steinen construirt sind. Durch den vordersten össenet sich der Eingang in das kreuzförmige Innere, das jeht durch eingedrungenes Wasser unzugänglich ist. Auch von außen ist der Unterdau zur Hälste von dem ausgehöhlten Erdreich bedeckt und nur die Thure frey geblieben. Zwey Treppen, von welchen jeht nur eine brauchdar ist, sühren auf einen Gang, der das obere Stockwerk, den eigentlichen Tempel, umgiebt. Eine viereckige Thure, gerade über der unz tern, bildet den Eingang in das cirkelformige Innere, das jeht ohne Schmuckistzeine breite Bande läuft als einsache Berzzierung unter der Auppel herum; das Licht fällt durch siez

<sup>\*)</sup> S. die Rachweisungen über ben beschaft entstandenen gelehrten Streit ben D'Agincoure, Tom. I. Archit. p. 32. Die Abbilebung des Monuments Tom. IV. Arch. Pl. 18,

ben kleine, unterhalb berfelben angebrachte Fenster herein. Der Thure gegenüber steht jest der Altar in einer Nische, die vielleicht für den Sarkophag bestimmt war. Dhne 3weisfel blieb derselbe nicht lange an seiner Stelle, denn Theodosrichs Gebeine mögen als die eines arianischen Kegers bald herausgenommen und zerstreut worden seyn.

Das Bewunderungswurdigste an diefem Werke, bas burch seine gewaltige Bauart allen Unbilben ber Zeit getrott hat, ist die Ruppel, und ihre großartige Festigkeit paßt auf ben Charakter des Theodorich, den Cassiodor irgendwo fa= gen läßt: Prima fronte talis Dominus esse creditur, quale esse habitaculum comprobatur. Aus einem einzigen iftrifchen Feleblock gehauen, halt biefe Ruppel vier und drenfig Fuß im Durchmesser;\*) die Wolbung ist außen und innen gleich, bie Dicke beträgt etwa bren Fuß. hat berechnet, daß ber unbehauene Block dieser Ruppel wes nigstens zwen Millionen, zwenmal hundert und achtzig taufend Pfund, und nach ber Bearbeitung neunmal bunbert und vierzig taufend Pfund habe wiegen muffen. ungeheuere Laft mußte von Iftrien ber übers Meer geschafft, und, um auf ihre Stelle zu gelangen, bennah vierzig Fuß boch emporgehoben werben; eine Unstrengung, welche ben größten Arbeiten ber Aegypter an die Seite zu fegen ift. Bum Emporheben bienten unstreitig bie zwölf edenformigen Bentel, bie fymmetrifch rings um die außere Bolbung ftehen. Sie waren mit ben Namen von acht Aposteln und ben

<sup>\*)</sup> Nanni pag. 31. giebt folgende Maße an: Aeußerer Durchmeffer palm. 49. — innerer p. 41. — Sehne des obern Bogens p. 13. 6. — Sohe der Hentel p. 7. 7. — Deffnung, berselben p. 1. 7. — Tiefe einer Deffnung, welche mitten am Gewölbe durch den Stein geht und wahrscheinlich ein natürlicher Fehler des Block ift, p. 4. 4.

vier Evangelisten bezeichnet, und dieß hat wohl zu der Sa=
ge Beranlassung gegeben, daß deren Statuen darauf gestan=
ben, welches schon wegen der giebelformigen Gestalt ihrer Oberstäcke unmöglich ist. Auf dem obern Bogen, der sich
um ein kleines Segment erhöht, soll nach der Tradition
ber porphyrne Sarkophag gestanden haben; aber der Raum
zu dem Untersate, der ihn hatte tragen mussen, scheint zu
klein, und so ist die phantastische Sage, daß die Gebeine
des Gothenkönigs hoch in der Luft über der Ruppel seines
Grabmahls geschwebt hatten, von aller Wahrscheinlichkeit
entblößt.

So wie bas Monument mit feinen berben Berhaltniffen \*) und ber einfachen Grofartigfeit feiner Conftruction noch bafteht, gefällt es mir weit beffer, als wenn ich mir ben Schmud bagu bente, mit welchem es ohne 3weifel verfeben war. Dazu gehort eine ben Umgang bes zwenten Stodwerks bebedenbe Saulenstellung, von beren Dafenn man noch Spuren findet. Gine Grabung im 3. 1810 gab auch zu eis ner bieber unbekannten Bermuthung Unlag. Dan fand namlich, einige Buß von bem Gebaube entfernt, einen Pfeiler aus griechischem Marmor, mit vielerlen Ornamenten verziert, Er fcien noch auf feiner urfprunglichen Stelle zu fteben, feine Bobe war etwas über zehn Palmen ober fieben gug, und bie Spuren von ehemals darin befestigten Gifenstangen machten wahrscheins lich, er habe zu ben Saltpfeilern eines großen Gifengitters gebort, von welchem bas Gebaube eingeschloffen gewesen, und bas be zugleich einer Statue zum Postamente gedient. Mit bieser

D'Aginovert hat zwar bie Beichnung biefes Monuments zuerst mitgetheilt; boch laffe ich bahingestellt, ob sie nach genauen Messungen genommen ist. Die Form erscheint in ihr schwerfälliger, als am Monumente selbst. Die kleine Umriszeichnung, welche Ranni's Forestiere in Ravenna bepgefügt ift, giebt bas Gebäube mehr nach seinem wahren Aussehen.

untern Pfeilerreihe und jenem obern Saulengang restaurirt, wurde bas Monument eine leichtere Gestalt und einige Achnlichkeit mit bem vermuthlichen Aussehen von Hadrians Grabmahl erhalten.

Dieser Bau, nicht seinem Umfang, wohl aber seiner Structur nach tolossal, ist bas letzte Denkmahl aus ber Rezgierung bes gothischen Geschlechts in Ravenna, und bas einzige, welches eine gewisse Eigenthumlichkeit zeigt. Doch berechtigt biese nicht zur Annahme eines eigenen gothischen Styls, benn die Wölbung der Ruppel, die Anordnung der Bögen und der Gliederung sind ganz in dem System der Sophienkirche zu Byzanz, und nur nach dem Bedürsnis bes Zweckes und der kleinern Dimension, welche eine massivere Behandlung zuließ, umgestaltet. Die Königin Amaslasuntha hat sich dazu ohne Zweisel eines der geschicktesten griechischen Baumeister bedient.

Dieß ist um so wahrscheinlicher, ba ber Bau ber Sophienkirche, welche Kaiser Justinian um dieselbe Zeit durch Isidorus von Milet und Anthenius von Tralles hatte errichzten lassen,\*) allgemeines Aussehn erregte. Diese Kirche macht Epoche in ber Architektur. Statt daß die bisher gezwöhnlichen Basiliken aus dren langen Schiffen bestanden, welche durch zwen unterbrochene Saulenreihen gesondert wurden und mit einer platten Decke oder dem Zimmerwerke des Dachs bedeckt waren, wurden hier nun über hohen, starken Pfeilern Anppeln gewöldt, die Zwischenraume der Pfeiler symmetrisch mit Saulen ausgefüllt, und über denselben Corridore angebracht.\*\*)

<sup>\*)</sup> S. Procopius de aedificiis l. I. c. 1.

<sup>\*\*)</sup> S. Plan und Aufriß ber Sophienkirche ben D'Agincourt Arch. Pl. 26. — Rondelet Traité de l'Art de batir T. III. pl. 84, und ben Durchschnitt ben Durand Parallèle. Pl. g.

Die Bauluft Juftinians tam auch Ravenna zu Gunften. Nachdem Belifar die Stadt erobert hatte (539), dauerte ihr Glanz noch unter Juftinians Regierung fort, und es war befonders bessen Schammeister Julianus (Argentarius), welcher zweyen der bedeutenoften Monumente das Daseyn gab.

Das erfte ift bie Rirche San Bitale, ben welcher bie Unwendung jenes neuen Syftems ber Sophienkirche fo= gleich in bie Augen fpringt. \*) Gie ift achtedig, und ben Binfeln fteben im Innern acht Pfeiler gegenüber, beren Entfer= nung von der Ginfaffungemauer eineringeumlaufende Borballe Aus biefer tritt man in ben ciekelformigen Raum unter ber Ruppel, ben eigentlichen Tempel, ber fich nach einer Seite hin , bem Saupteingang gegenüber, in die Bertiefung bes Chors ausbehnt, wo ber hauptaltar fteht. -Die 3wischenraume ber Pfeiler find, ben gegen bas Chor ausgenommen, jeber mit zwen Gaulen ausgefüllt, bie in einer Eurve nach außen fteben und auf ihren Bogen nifchenformige Corribore tragen; barüber wolben fich andere Bos gen, von Saulen getragen, und bienen ber Ruppel zur Stube. In ber Ruppel befinden fich Fenfter, jedes burch eine kleine Mittelfaule in zwen rundbogige Abtheilungen getheilt, wie bergleichen an allen spateren Rirchen byzantinischer Bauart vorkommen. Bon Spigbogen ift nirgends eine Spur.

Ich wurde mich vergeblich bemühen Euch die sonders bare, großartige und reiche Wirkung zu schildern, welche biese Kirche auf ben Eintretenden macht. Das Auge wird anfänglich verwirrt durch das Labyrinthische der Anordnung und durch die Pracht der verschiedenen farbigen Marmorarsten, die an den Wänden, Säulen, und an dem neuern,

<sup>\*)</sup> S. bie Beichnungen berselben ben D'Agincourt, Archit. Pl. 23. Bergl. Tom. I. Arch. Pl. 36. ff., und ben Rondelet, T. III. pl. 83.

um einige Fuß über dem alten erhöhten Zußboden verschwen= bet find. Man fuhlt ben Unhauch orientalischer Phantafie und Pracht, welche fich bis auf bie hochstzierliche Ausarbeis tung ber wurfelartigen Saulencapitale erftrect. Ich stieg auf einem ber Corridore an einer Saule hinauf und fand, baß bas feine Laubwert, mit welchem bas weiße Marmorcas pital verziert ift, gang fren wie Filigranarbeit über bem innern Burfel fteht und nur burch einzelne Stuten (pun-Die eigenthumliche Form telli) bamit zusammenhangt. biefer Rapitale lagt nicht vermuthen, daß biefelben von als teren Monumenten hierher gebracht worben, und giebt beß= halb einen Beweis ber Runftfertigkeit jener Beit. Runftliche geht felbft in Beiten bes bochften Ungeschmads nie ganz verloren; und so burfen wir es von einer an Bauwerken fo reichen Epoche, wie biefe ift, mit Recht erwarten. Un einigen biefer Kapitale ift bas Monogramm bes Julia= nus Argentarius angebracht, wie es damals Gitte war bie Namen ber Borgefetten ju verewigen:





Ein anderes hat man fur das bes Marfes erklart, welcher am Bau ber Kirche Untheil gehabt haben foll:



Die Füße ber untern Saulen find achtedig. Im Jahr 1782 ward die Auppel von einem Benezianer, Guarana, und einem Bologneser, Serafino Barozzi, mit Fresten verziert,

e unter bem Erzbischof Marimian vorerung mit kostbaren Marmorn, und eis ichen benselben noch prächtiger. Doch ind die zwey Basreliefs von antiker egenüber in ber Band eingelaffen find eptun vorstellen. \*\*) Sie lassen sich d Copie erkennen; ob lettere antik, hen Meister des sechzehnten Sahrhun= cht zu bestimmen. Die Arbeit bes Dris nlich aus bem alten Neptunstempel t, ist vortrefflich und kommt ben be= Kunst gleich. Den Ihron in ber thang, bas Dunkel ber Meerestiefe n der Gott wohnt; auf den Stufen tragen zwen Genien eine große Mu-

nt. Pl. 16. n. 8. 10. 12. Ciampini, T. II.

illin Galerie mythol. Pl. 73. n. 295.

schel, links im britten ben Dreyzad. Den Grund bilbet eine Architektur von cannalirten Pfeilern, die einen mit Delphinen und Dreyzaden verzierten Fries tragen. Wahrscheinlich enthielt das Relief auf beyden verstümmelten Seiten noch mehrere Figuren.

Die Einweihung biefer Kirche geschah im 3.547, und zu gleicher Zeit ward in der Borfadt Classe eine andere große Kirche dem heiligen Apollinaris intiditet, und zwey Jahre später 549, von demfelben Mischof Maximian, unter Julianus Argentarius eingeweiht.

Claffe erhielt unter ben Mimern feinen Namen von der Flotte, die in dem Safen stationirte; nach und nach wurden gahlreiche Baufer, Pallafte und Tempel hier ges baut, und bilbeten eine eigene Stadt. Die Entfernung von Ravenna beträgt ungefahr eine Stunbe, und bie Stadtmauern endigten ba, wo bie Kirche G. Apollinare Diese ift jest bas einzige Denkmal, bas von bem früheren Dasenn eines großen und reichen Ortes zeugt. Bir fuhren bes Morgens, unter Sturm und Regen, auf ebenem, oft sumpfigem Wege babin ; bor une in ber Ferne faben wir die Pineta, ben großen berühmten Pinienwald, ber fich funf und zwanzig Miglien weit an ber Rufte bins Er murbe icon von ben Romern jum Bau ihrer Schiffe benutt, und von mehreren Papften forgfaltig ge-Boccaccio machte ihn jum Tummelplag eines gepflegt. fpenftrifchen Ritters, ber feine hartherzige Geliebte jeben Tag zu Tobe jagt, und auf beffen Unblick ein anderes fprobes Fraulein von Ravenna fich erweicht und ihren Liebhas ber erbort. \*)

Die Rirche S. Apollinare heißt im Munbe bes

<sup>\*)</sup> S. Decameron, L. V. Nov. 8.

ni hat im 3. 1450 bie Marmor= stentheils abbrechen laffen, um San Francesco in Rimini zu ver= Laus kostbarem Marmor und von Bianco e nero umgeben; bie nusivische Gemalbe. — Dben elcher die dren Apostel Petrus, iter bem Sinnbild breger Schafe redigt S. Apollinaris, ebenfalls dritten Reihe fieht man die Eins ben Erzbischof Maximian, und fustinian und Julianus Argens hen den Fenstern folgen Bilber nd zu unterst die dren Opfer bes bek, Abel und Abraham. ist ebenfalls mit einem in funf ert. Bu oberft fieht man ben egnend, in ber Linken bie beis 1 den Symbolen ber vier Evans

gelisten; bann bie Släubigen unter bem Bilbe ber Schafe, bie aus ben beyden Städten Bethlehem und Jerusalem herauskommen; brittens die Siegespalme zu beyden Seiten; viertens die beyden Erzengel Michael und Gabriel; und zuflett zwey Apostel. — Alle diese Mosaiken sind in den stets sich wiederholenden byzantinischen Styl, und nur mehr oder weniger gut ausgeführt.

Unter bem Chore steigt man in die Confession hinab, wo die Graburne des heil. Apollinaris aus griechischem Maks mor steht. Einen imposanten Schmuck der Kirche jedoch machen die an den Wänden der Seitenschisse aufgestellten zehn großen Sarkophage, in welchen die Asche ravennatisscher Erzbischöse ruht. Sie sind kolossal, und roh gearbeitet, zum Theil mit Emblemen verziert, unter welchen öfters der Psau, Symbol der Unsterdlichkeit.), vorkommt. In der Mitte der linken Seitenmauer ist eine Inschrift einz gemauert, welche besagt: daß Kalser Otto der Oritte hier im I. 1000 während vierzig Tage in Sack und Asche seine Sünden gebüßt.

Das alterthumliche und rauhe Ansehen bieser Rirche, bie Spuren ber Beschäbigungen, bie sie durch ville Jahrshunderte erlitten, gegen deren Gewalt sie doch mit kolossasse ler Festigkeit getrott — weden lebhafter, als jede andere, das Andenken an jene alte rauhe Zeit, wo die streitenden Krafte aufgeregter Bolker nur in der Religion Beruhigung und Erleuchtung fanden.

Sch habe mit biefer langen Beschreibung von Gebauben Eure Gebuld ermubet; boch barf ich wohl zu meiner Entsschulbigung anführen, baß seit langer Zeit tein Reisebes

<sup>\*)</sup> Manter, Sinubilber und Kunftvorftellungen ber alten Chriften. Deft 1. S. 91.

Lucio, mit, einen Knaben, so schön, det, als mir je einer vorgekommen ift. bildung geistiger und körperlicher Ansber Mehrzahl italienischer Kinder beie mehr ber günstigen Einwirkung des dem seurigern Blut, als der Erziehung sig als möglich ist.

uns noch auf die Piazzetta dell' Aquimit einer Saule aus gravem Marz lobler sißt, als Wappen des Cardis dies Monument im J. 1609 ers daneben ist die Piazza maggiore, i, ein längliches Viereck, von als und den Arcaden der Basilika des lwey hohe Saulen aus gravem 3. 1483. von den Venezianern,

Erinnerungen hat keiber nur Andeu-

bamaligen herren von Ravenna, errichtet. Auf ber einen steht die Bilbsaule bes heil. Apollinarist, auf ber andern die bes heil. Bitalis; ihre Fußgestelle sind mit zierlichen Bastreliefs von Pietro Lombards gestimutit. Iwischen benden sieht eine im I. 1738 gesetzte Statue Gentens Wes 3wölften.

Nicht weit davon ist das Grabmal bes Dante, ein kleiner vierediger, mit einer Kuppel überwollter Rempel, in wels chem ber Sarkophag durch die mit einem Eisengkter verlichten Ehure zu sehen ist. Der große Bichter hatte ein prächtigeres Denkmal verdient. Dante verkebte seine leifen Jahre in Ravenna unter dem Schute des Guido und Offasio da Polenta, damaligen herren der Stadt, und starb hier am 14. Sept. 1321. Im I. 1482 ließ ihm der verketient sche Senator und Podesta von Ravenna, Bernardo Bembo, ein Grabmal durch Pietro Lombardi errichten. In den Sarkophag ward die bekannte schone Grabschrift eingehauen, die sich Dante selbst verfast:

## S. V. F

Jura Monarchiae Superos Phlegetonta Lacusque Lustrando cecini voluerunt fata quousque. Sed quia pars cessit melioribus hospita castris Actoremque suum petiit felicior astris, Hic claudor Danthes patriis extorris ab oris Quem genuit parvi Florentia mater amoris.

Darüber ift bas halb erhabene Bruftbild bes Dichters.

Da das Gebände allmählich in Berfall gerieth, ward es im I. 1780 auf Koffen des Cardinal-Legaten Gonzaga von Mantua von Grund aus neu aufgebaut, woben jedoch die Sculpturen des Lombardi unverändert blieben. Diese Arschitektur, in antiker Art, ist nicht im Geiste des Dichters. Ihm hätte ein Grabmal gebührt, wie das des Can Signorio

bella Scala zu Verona, ein Monument im Styl feiner Zeit, und nicht ein bloßes Sehaus, das feinen Sarkophag vor Luft und Regen schützt. Das Bild, welches Orgagna im Dom von Florenz von ihm gemalt, ist ein sprechenderes Denkmal bes tiefsinnigen Geistes und erweckt größere Verehrung.'

Zulegt führe ich Euch noch in die Domkirche, die zwar von altem Ursprung, aber in ben Jahren 1734 bis 49 von Grund aus neu aufgebaut ift. Sie besteht auch aus einem großen Schiffe in zwen Seitenhallen von vier und zwangig Saulen aus griechischem Marmor, Cipollino und Bigio antico, abgetheilt. In ber Runbung bes Chors fallen vier gleich große gang neue Delgemalbe querft in bie Augen. Sie find auf Rosten bes jetigen Bischofs verfertigt, und ftellen Begebenheiten aus ber Kirchlichen Gefchichte von Ravenna bar. — Das erfte ben beiligen Severus, wie er, feines Tobes gewiß, vor bem versammelten Bolt und ber Seiftlich: teit ins offene Grab fleigt. Es ift von Gerangeli in Mailand in brillanter David'icher Manier gemalt, boch correcter in ber Beichnung, als anbere Bilber, bie ich von ihm gesehen. — Das zweyte, von Colignon in Siena, stellt ben h. Apollinaris bar, wie er burch Anrufung Gottes den Tempel bes Apoll einfturzt; weniger klar im Colorit und übertrieben im Ausbrucke. Diefer Maler hulbigte eben= falls den Principien der franzosischen Schule. — Mehr Burbe und eine rubigere Birkung ift im dritten Bilb von Dietro Benvenuti, in Rloreng, erreicht: ber beil Chrofolos gus haucht feinen Geift vor bem Altar mabrend bes beiligen Amtes aus. \*) Das Gemalbe bat einen ernfthaften Charatter, boch zeigt fich barin mehr bie gute Birtung ber Schule

<sup>\*)</sup> S. die Beschreibung biefes Bilbes von A. Benci im Kunftbl. 1821. R. 73.

und bes Salents, als das belebende Zeuer des Genies. — Auf dem vierten endlich ift S. Urfus, im Begriff, die alte von ihm gegründete Domkirche zu weihen. Der Segenstand ist leider so außerlich und reprasentativ, daß man hier wenigstens dem Ritter Camuccini in Rom, ber es gemalt, nicht den Borwurf machen kann, in seiner Darstellung kalt geblieben zu seyn.

In der Capelle des heil. Sacraments befindet sich ein schönes Frescobild von Guido Ren i: Moses, wie er das Manna sammeln last. Es gehört unstreitig zu den besten Werken dieses Meisters. In der Lunette über dem Altar hat er den Melchisedet gemalt, welcher dem Abraham Brod und Wein bietet, und darüber im Cemolde den triumphizrenden heiland mit vielen Engeln. — Non demselben Meister besindet sich im Ueinen Chor ein anderes Frescogemalde: Elias in der Wüsste, welchem der Engel Speise bringt.

In der Sacristen sieht man noch eine Merkwurdigkeit bes Alterthums: ben bischoflichen Stuhl des heil. Maximisanus, ganz mit Elsenbein belegt und mit flach erhabener Arbeit verziert. Ein Monogramm giebt ben Namen Maximianus Episcopus zu erkennen.

Der Besuch der Kirchen hatte fins so viel Zeit wegges nommen, daß wir weber das Museum der Inschriften im erzbischöslichen Pallast, noch die Bibliothek besuchen konnten, welche zugleich Gypsabgusse und Gemalbe, auch ein naturs historisches Cabinet und eine Sammlung kleiner Antiquitäten enthalt, unter welchen eine von den Magnesiern am Sipplus dem Cicero zu Ehren geschlagene Munze, mit dem Bildniß desselben, ausgezeichnet wird.

Sehr bebauere ich noch, baß ich bie Kirche S. Maria in Porto, außerhalb ber Stabt, nicht befuchen konnte, wo fich bie Frescogemalbe Giotto's noch jum Theil erhalten ingenehmen Mitteipunci. weverwa-Bliden des Volks ausgesett, bas ter den Hallen mußig stand, oder Die Manner zumeist in blaue er bunt und mit weißen Regens ne ausgezeichnetes Costum. in die Kirche S. Filippo Neri igung von Guercino mich von ur biefen Meifter erfüllte. Guers ren Bolognesern am meisten Nai= iguren unter einander viel Aehns tät haben, so entschäbigt er burch it und Einfachheit ber Darstellung. ) zu den allerschönsten rechne die icht einen erhabenen Gegenstand eise aus. Maria, in violettem itel, kniet in ihrem Gemach, in en schwebt Gott Bater von vier in der Linken die Weltkugel, auf

it ber Rechten zeigt er die Jung:

frau bem Engel, ber mit ber Lilie in ber Hand etwas tiefer neben ihm schwebt. Also nicht sowohl die Verkündigung, als der gottliche Entschluß dazu: "Und es ward der Engel Gabriel gefandt von Gott zu einer Zungfrauen u. s. w."—Die Würde und Reinheit in den beyden himmlischen Figuren, die Stille und Unschuld in der Maria, verbunden mit der schönen Gruppirung und malerischen Wirkung des Ganzen, geben diesem Bild etwas unbeschreiblich Anziehendes, und es wird mit Recht unter den vorzüglichsten des Reisters genannt. \*)

Im Dom war eben Sochamt und alle Ballen voll von Bir brangfen uns burch bie Unbachtigen, um Die mit reichen Marmorn verzierte Rapelle ber Madonna bes Fuoco zu feben, beren Ruppel von Cignani ausgemalt ift. - Sier wird auch ber foftbare Reliquienschrein verwahrt, welcher bas haupt bes heil. Sigismund um= schließt und ehemals in S. Agostino mar. Cicognara \*\*) rechnet benfelben wegen feines Reichthums an gegoffener, cifelirter, emaillirter und niellirter Arbeit unter die schonften Werke ber Goldschmiedekunft, und macht wahrscheinlich, baß' er gegen Ende bes 14. Sahrhunderts von beutichen Deis ftern verfertigt worben fen, bie nicht nach Stalien tamen, um ju lernen, fondern ihre in Deutschland hochgebildete Runftfertigfeit auszuuben. Go fteben biefe benben Runftler, bie ihre Mamen: Nicolaus Magistri Ture et Henricus ejus nepos — auf dem Sockel des Kunstwerks eingegraben, neben bem Deifter Bilbelm, welcher mit Bonanno den Glodenthurm ju Difa gebaut, und Satob,

<sup>\*)</sup> Lanzi, Storia pitt. T. V. p. 131. ed. Pis.

<sup>\*\*)</sup> Storia della Scultura, I. p. 369 ff.

e grenzen.

uns in das Haus des Marchese Man=
n von Can ova zu sehen, die in einer
rbauten Aribune wohlbeleuchtet aufge=
1 Anblick dieser eben so zierlichen, als
2 Figur sühlt man, wie Canova hier
ie Grenzen der Bildneren überschritten
zend auf der Spize des linken Fußes;
3 Körpers ist gerade, fast ein wenig
2 Ropf biegt sich etwas koketirend auf
3 den Zeigesinger der Nechten legt sie,
4 und, während sie den linken Arm, an
ingt, in die Seite stütt. \*) Eine
1 de Bewegung, den welcher doch so
im obern Theil des Körpers Ruhe

en Cicognara, Storia della scultura III.

sichtbar ist, bleibt an einer Statue unbefriedigend; man vermuthet, daß die Figur irgendwo aufgestütt, ja aufgeshängt seyn musse; wie sie denn auch wirklich des stützenden Troncs nicht entbehren kann. Die Alten bildeten auch schnelle vorübergehende Bewegungen, aber immer so, daß am Körper die Kraft sichtbar wird, durch die er sich bewegt und halt. Einzelne Ausnahmen, wie die schwebende Juno in der Billa Albani, sind auch als Mißgriffe zu rechnen. Uebrigens ist das Gewand dieser Figur besser gelungen, als das der schonen schwebenden Hebe in Venedig, und der Kopf hat einen individuellen Reiz und eine Lebendigkeit des Ausdrucks, die ihm vor vielen weiblichen Köpfen Canova's einen Vorzug giebt. Eine Wiederholung dieser Statue ist im Besitz des Fürsten Rasumowsky.

Unaufgestellt ist noch das Grabmal, welches Canova für seinen ermordeten Freund Manzoni gemacht hat: es ist von der gewöhnlichen Art, eine sitende trauernde Figur, auf einer Basrelieftasel. — In den Wohnzimmern sahen wir noch die Busten des Paris und der helena, von demselben Meister. Seine weiblichen Idealkopse sehen einander ziemzlich ähnlich; jedoch ist in der helena ein heroischer Charakter durch großartige Formen ausgedrückt, und es war ein glückzlicher Gedanke, ihr eine geschmückte haube in Form eines Dioskurenhutes zu geben. — Auch Canova's eigene Büste skeht hier, die er für seinen Freund gesertigt.

Rachmittags fuhren wir über Forlimpopoli, Cefena und Savignano nach Rimini. Wir fahen wenig von der fruchtsbaren Sbene, durch welche der Weg führt, denn der gewaltige Regen benahm alle freye Umsicht. In Cefena sah ich den großen Brunnen auf dem Marktplatz nur vom Was

gen aus, da ich keine Lust hatte mich durchnassen und von dem zahllofen Gesindel versolgen zu lassen, das uns umgab. Zwischen Cesena und Savignano führt der Weg über den Pisatello, einen schmalen Bach, den man gewöhnlich für den Rubicon halt. Der Postillon zeigte ihn uns mit wichtiger Miene, und ich dachte, ob Casar unter seinen Cohorten wohl auch so lumpige Schrever gehabt, wie dieser? — Die Straße, die man hier fährt, ist die Via Aemilia; von Rimini beginnt die Via Flaminia.

Die Nacht brach schon herein, als wir nach Rimini kasmen, und wir waren froh, uns warmen zu können. Aber leiber rauchten alle Camine. Es war eines von den schlechten itaslienischen Quartieren, dergleichen wir seit Rovigo nicht meht getroffen hatten. In jedem unsrer Zimmer standen zwen ungeheuere Betten, jedes breit genug, um drey Personen aufzunehmen, und so hoch, daß man auf Stühlen hineinsteizgen mußte. Ein Fußboden von schlechtem Backsteinpstafter, schmutzige Fenster, die nicht ordentlich schlossen, und Stühle und Tische, die nirgends fest standen, waren nothwendige Zugaben. Doch waren die Leute willig und die Bewiesthung gut.

San Marino, b. 9. December.

Am anbern Morgen hatte ber Regen aufgehört; und wir machten uns ungefaumt auf ben Weg nach ber berühmsten kleinen Republik San Marino, bie vier Stunden von Rimini auf einem hohen Berge liegt.

Laby Morgan hat fie erst furzlich zum Gegenstand einer langen Abhandlung gemacht und in bas alte loblied eingesstimmt, bas diesen kleinen Frenstaat zum Gig ber Rube, ber stillen Zugenben und aller burgerlichen Tugenben

macht. \*) Ihr interessanter Bericht übet die neuere Gesschichte ber Republik ist aus einer Schrift des Cav. Melchiorere Delfico \*\*) gezogen; ob sie selbst in San Marino gewesen, sieht man nicht. Ich kann Euch von unserm Besuch kein andres Resultat als das einer Spahiersahrt geben, und bin froh, wenn sich Euch dies Wenige zu einem ungefähren Bilb gestaltet.

Man hatte die leichteste Kalesche für uns ausgesucht, aber mit vier Pferden bespannt; auf dem Bock saß, als freywilliger Cicerone, der Piccolo (so nennt man die Unterstellner in den Wirthshäusern, sie mögen noch so groß oder alt seyn), ein kurzer blonder Bursche, der die Nacht vorher auf dem Tisch im Borzimmer geschlasen und mich verzsichert hatte, er sege sich nie zu Bett, weil ihm der viele Wein, den er täglich trinke, zu warm mache.

Ein trüber Morgenhimmel verbeckte zwar die Sonne, boch blieben wir vom Regen verschont; und vor der scharfen Luft, die sich am Anfang des Berges erhob, schützten unfre Mantel. Bald kommt man zwischen steinige Felber, mit magern blaßgrünen Delbäumen bepflanzt; zu beyden Seiten des Weges liegen viele Bauernhäuser zerstreut. Steigend gewannen wir immer weitere Aussicht, und gegen die Mitte des Berges entdeckten wir sern über mannichfaltigen Gründen und hügeln den dunkelblauen Streif des Weers. Durch ein kleines Dertchen, Ceravalle, höher und höher hinan, wird der Weg steiler und steiler, die Delbäume kleiner, der Boben steiniger. Wir ließen uns hinausziehen bis zum

<sup>\*)</sup> Italy, by Lady Morgan. Ah. IV. — In bentschen Reisebes schreibungen ist, soviel mir bekannt, seit Moriz und Stolberg nichts über San Marino gesagt.

<sup>\*\*)</sup> Memorie storiche della republica di San Marino. 1804.

Borgo, ber Borstadt, wo wir am Thore schon absteigen mußten, weil das Pstaster der Einfahrt zu steil ist. Hier offnet sich ein großer freyer Platz; ein paar Absäte sind mit Treppen aufgemauert und rings von Häusern umgeben.
— Dhne uns zu verweilen, traten wir den Beg zur Stadt hinauf an, der noch eine halbe Stunde um den Felsen herum zum Theil an freundlichen Gärten und Weinpstanzungen vorübersührt. Der Piccolo wußte von der Localität so viel als nichts; wir nahmen desto williger am Thor einen jungen Mann mit uns, der sich zum Begweiser anbot, und den ich an der eingefädelten Nadel, die in seinem Aufschlag stat, für einen Schneider erkannte.

Obgleich er uns von dem Reichthum der Signori, ber Abeligen ber Republit, viel erzählte, fanden wir boch außerlich fein Anzeichen bavon. Die Baufer, Schlecht und uns freundlich, aus fleinen grauen Bruchfteinen erbaut, mit engen, oft unregelmäßig angebrachten Kenftern, fo baß fie meift aussehen, als muffe bie Fagabe nach ber anbern Seite Die Strafen, steil und unregelmäßig und schlecht gepflastert, sind so schmal, daß nur wenige Personen neben einander geben konnen. Un Fuhrwerk ift baber gar nicht gu benten, und allein bem überall getreuen italischen Thiere, bem Esel, ift ber Butritt hier erlaubt. Vor dem Palazzo publico, bem unansehnlichen Rathhaus, offnet fich ber einzige Plat ber Stadt, ziemlich groß, vieredig aufgemauert, als Terraffe, bie eine große Cifterne bebeckt, benn es man= gelt auf biefen Felsen burchaus am Quellmaffer. ten hier die schone Aussicht auf die Flache und bas apenninis sche Gebirge; ber Angenblick mar uns noch gunftig, benn eben jog Nebel heran und legte fich bald wie eine graue Wand vor ben Berg. — Beil die Schlussel zum Rathhause nicht gleich bawaren, traten wir in eine kleine Rirche, wo

Meffe gelefen ward. Wir fanden nichts barin, was unfre Neugierbe fesselte; die Betenden waren meist Beiber, in bunkler Tracht, ben Kopf mit weißem Tuche bebedt.

Nun führte uns ber Cicerone burch ein enges, stelles Gäßchen hinauf zur Kathebrale, beren alterthumlicher, unsbedeutender Eingang nichts Ausgezeichnetes versprach. Der Zustand im Innern ist aber noch enger, und die sonderbare Unordnung der Altare, Stuhle und Bilder zeugt weder vom Kunstsinne, noch von der Prachtliebe der Republikder Altar, wo die Messe gehalten ward, steht zur Seite; wir konnten, ohne zu stören, an den Reliquienschrein hintreten, der den Körper des heiligen Marinus umschließt. Der Kopf des Heiligen ist aus vergoldetem Metall nachges bildet zu sehen, auch daneben seine Statue in Gyps. Man zündete Wachslichter an, um uns das Innere des Monus ments deutlich bemerken zu lassen.

Als wir, mit bem Beschauen fertig, uns umbrehten, war eben die Meffe geendigt; die Manner und Knaben versließen ihre Sitze, und die andachtigen Madchen brangten sich zwischen ben Banken vor und knieeten im Borbeys gehen noch betend auf ben Stufen bes Monuments niesber, so daß wir und schnell aus bem Staube machten, um die Ehre bem Heiligen zu überlassen.

Man wies uns nun in eine kleine feuchte Kapelle neben ber Kirche, wo bas Bett bes heiligen Marinus zu sehen war: eine Vertiefung in ben lebenbigen Felsen gehauen, von Mannslange, brey Fuß hoch, und etwa zwey Fuß tief, in welcher Sanct Marinus auf bem feuchten harten Stein geschlafen hat; sein Polster war auch ein vierediger Stein. Das Lager seines Gefährten war in einer Vertiesfung baneben.

Ein Geiftlicher fprach uns an und ergablte, wie ber

beilige Marinus ein frommer Maurermeifter gewefen, welder ber Belt entsagt und auf biefen Soben ein einfiebles rifches Leben geführt. Balb erfulte ber Geruch feiner Beis liateit bie gange Gegend; nur ein Jungling aus ber Famis lie. welcher ber Berg gehorte, fcmabte ben Mann, und alsbald erstarrten ihm die Arme. Die Mutter warf fich Marinus ju Fugen; er heilte ben Reuigen, und erhielt jum Dant bafur ben Berg geschenkt. -Sier baute er eine Rirche, fromme Leute fammelten fich um ihn, und fo grunbete er die Republik. - Bu welcher Beit bies geschehen? Vor mehr als tausend Jahren! war bie fragten wir. Antwort. - Die Republit, fuhr ber Geiftliche fort, habe burch große Tapferteit einft ihre Grengen febr ermeitert; iett fen fie wieder auf bas alte Gebiet beschrankt, bas fich nicht über funf Diglien (1 und & Quabratmeile) erftrece. "Uebrigens hatte fie allen Sturmen ber Beit getrott; felbft ber Eroberer Napoleon, als er 1796 ins romische Gebiet vorbrang, hatte ihre Rechte geehrt, ja fogar ihnen Bergros Berung angeboten, worauf fie jedoch geantwortet: munichten zu verbleiben, wie fie maren." Ibre Regierung werbe burch ben Senat und brey hundert Weltefte (Un= ziani) verwaltet; die abeligen Familien, etwa fünf und zwanzig an ber Bahl, fepen zum Theil febr begutert, auch ber Ertrag bes Gebiets und bie Ginkunfte pon ben Depenbengen, bem Borgo und den weiter unten liegenden vier Dorfern hinlanglich, um ber Stadt einen magigen Rur bas Borrecht bes Afple fep Boblstand zu sichern. geschmalert: Morber, Die fich hierher geflüchtet, mußten auf Berlangen ausgeliefert werben, fatt daß fie fonft brey Sage . unangetaftet hatten verweilen burfen. Wir bemerkten: bas muffe man loben als guten Fortschritt ber Rechtspflege. Darauf antwortete ber Geiftliche: boch fen ein Unterfchieb

du machen zwischen Verbrechen und Verbrechen. Einer, ber bas Unglud gehabt, aus Leibenschaft (passione), Jorn, Gifersucht, ober in ber Trunkenheit, einen Menschen ums Leben zu bringen, sey boch nicht so strafbar, als bedauerns= wurdig. — Die Aeußerung war uns aus solchem Muns be unerwartet, boch versuchten wir nicht ben Mann eines Bessern zu überzeugen, und kehrten nach bem Rathhause zusrück, bas nun geöffnet worden war.

Wir fanden es hier nicht prächtiger, als in den Kirchen. In einem engen Saal zeigte man uns die Sige der zween Consuln, Capitani, von welchen jeder sechs Monate regiert, und der zwölf Senatoren. Hier werden die Statuta illustrissimae reipublicae Sancti Marini verwahrt. Ein anstoßendes Cabinet ist mit dem Bildniß Canova's geziert, das er selbst hierher geschenkt, als ihn die Republik unter ihre Burger aufgenommen hatte.

Das Schönste stand uns noch bevor, die Burg oben auf ber Sobe. Un ben fleilen, mager bewachsenen Kelfen führt ber Beg noch hoch über bie Stadt hinauf; bas fchlechte Pflafter nothigt überall ben beften Tritt zu fuchen. unten, gegen Weften bin, gieht fich ein tiefes Thal um ben Berg, wohl angebaut, und mit Raftanienbaumen übermachfen, beren frifches, uppiges Grun uns wie ein Blick in beffere Regionen und in einen milbern himmelsftrich erschien. Das alte Thor mar verschloffen; ein Madchen offnete freund= lich, und hinterbrein kam ber alte Thurmer, ihr Bater, gebuckt bas enge Sofden herab. Bir mochten wollen ober nicht, wir mußten gleich in Die Staatsgefangniffe fteigen, ein Paar enge steinerne Rammern, und leer. Weiter hinauf fletterten. wir uber Felemaffen, die nach Often bin uber ben fchroffen Abhang hinausragten; es war fast jum Schwinbeln, wenn

man an der Kante stand und auf die tiefe Fläche hinunterssah. Ein weites Land breitete sich vor uns aus, aber nur zerstreut konnten wir die Gegenden erkennen. Wolken schwammen in dicken Massen einher, und der Nebel zog in den Thälern hin, vom Wind gejagt und hie und da von der Sonne getheilt, so daß bald da bald dort, wie durch eine Zauberlaterne, die fernen Ortschaften, Bergrücken und Thäler sich hellglänzend in malerischen Gruppen zeigten. Eine topographische Uebersicht konnten wir nicht gewinnen; mir war es als trügen diese Wolken die slüchtigen Jahre und wechselnden Schicksale, welche das Land bedrängten, während der Fels, auf dem wir standen, unverändert, aber öde barüber hinaufragte.

Hier ist einer von ben bren Thurmen, welche bas Baps pen ber Republik ausmachen. Auf jedem ist eine hohe Feder errichtet, aus Rupfer getrieben, etwa zehn bis zwolf Fuß hoch, und ganz in Gestalt einer gewöhnlichen Schreibfeber. Den zweyten Thurm konnten wir noch hoher oben, halb verbedt von ben Felsen, erkennen.

Nach einigen Kletterübungen auf bem bemooften, vom Rebel feuchten Scstein, stiegen wir wieder zum Burgthore hinab. Das alte enge Semauer sah so unheimlich aus, wie ein verwünschtes Schloß. Als wir hinaustraten, stand ein altes Weib vor dem Thor, in grobem wollenem Anzug, am Stade gebückt. Sie sah mich starr an und sagte mit hoheler Stimme: Qui si viene nell' orrido, Signor! Die Leute, die und begleiteten, grüßten sie als Bekannte, und sagten: Geht nach Haus, euer Mann ist nicht hier, er ist schon seit zwey Jahren todt. — Sie ließ sich aber nicht irre machen, klopste mit einem Steine dreymal ans Thor, horchte, und solgte dann erst unter Murmeln und wankend uns nach.

Beym Herabgehen durch die Stadt sahen wir noch einige Straßen und sogenannte Pallaste, und das kleine Theater, in welchem eine Gesellschaft von Liebhabern östers Vorsstellungen giebt. Unterdessen war überall die Neugierde nach den Fremden rege geworden, und wir erblickten an Fenstern und Thuren manches hübsche Gesicht. Doch damit wir's nicht anders wie sonst in Italien sinden mochten, melbete sich ein abgelebter Cicerone um ein Almosen, und am Thore stredten und Buben und poveri vecchi die verlangenden Hände entgegen.

Muf bem Beg nach bem Borgo trafen wir gutgekleibete Leute, wahrscheinlich von den Signori; das Vorstädtchen kam und, nach dem oben Gesehenen, ganz freundlich vor, und noch beffer gefiel und ber fuße rothe Aleatico, ben wir in einem reinlichen Birthebaufe tranfen. ftillone hatten sichs unterbeffen auch wohl fenn laffen, und als wir ben fteilen Weg herab noch einmal ben Relfenfit betrachtet hatten, wo und erft ber britte, weiter nach Often ftebende Thurm fichtbar mard, ließen fie fich in Ceravallo noch eine große Flasche Beine reichen. Der Viccolo nahm einen großen Krug voll mit fich nach Saus, und als wir ibn fragten, wozu? antwortete er: E per vostra Eccel-Mur hier und in Carrara fand ich bas Biels trinken unter bem italienischen Bolke gewöhnlich. Unfer Piccolo trank taglich funf Flaschen ohne Muhe; Die Carrare= fen bruften fich damit, baf fie fich betrinken, und es mag wohl ben ihnen von bem Staub ber Marmorarbeiten herkoms men, mit benen fie fich meift beschäftigen.

Es wurde bunkel, bis wir ben Berg herabkamen, und als wir in Rimini einfuhren, fanden wir Straßen und Plate mit Papierlaternen erleuchtet, zum Vorfest der heil. Jungfrau von Loretto. Wir trieben uns noch eine Zeit lang auf bem schmutigen Markt zwischen ben Obsts, Zwiebels und Fischverkaufern herum, ohne sonberliche Freude an ber Musmination, fanden aber bann unfre Zimmer, beren Kamine heute nicht rauchten, besto behaglicher.

Rimini, ben 10ten December.

Die Brude von Rimini, die über die Marecchia führt, ift ein großes romifches Werk, aus funf gleichen Bogen beftehend, von welchen ber eine modern reftaurirt ift. Roloffale, von Iftrien geholte Steine find hier über einander gelegt und gu Gewolben verbunden. Diefes großartige Berhaltniß des Materials jum Gebaube, woburch jeber Stein gleichsam als or= ganisches Glied des Gangen erscheint, tragt nicht wenig zu ber impofanten Birtung ben. Un ber aus großen Steinplatten aufgerichteten Bruftung lauft bie doppelte Inschrift bin, wels che ben Auguft und Tiber als Erbauer und Biederherfteller ber Brude nennt; boch ift sie unvollständig, ba mehrere Platten berabgesturgt waren und durch neue erfett werden mußten. Die Breite ber Brude betragt funfgebn, die gange ungefahr zwen hundert Fuß. Wir fliegen ans Ufer hinab und gingen langs benben Seiten bin, um ben Unblid bes machtigen Berks von allen vortheilhaften Punkten zu genie= Ben. Die Marecchia war so klein, bag wir unter einem Bogen trodnen guges burchgeben tonnten.

Bon bier aus ließen wir uns sogleich in die Borftabt führen nach der Kirche San Giuliano, die unansehnlich ist, aber ein großes schätzbares Bild von Paul Beronese, die Marter des heil. Julianus, enthält. Der Maler hat sich hier in gewaltigen Contrasten versucht, und das Bild ist sowol durch die Häufung und sonderbare Gruppirung der Figuren, als durch die ungleiche Vertheilung der Nassen, ets

was zerstreut geworden. Uebrigens ist es grandios gehals ten, und, wie mir schien, fast mit eben so viel Fleiß auss geführt, wie das große Bild ber heil. Giustina zu Padova. Einige Stellen mogen gelitten haben.

Wir kehrten nach ber Stadt zurud und sahen uns an bem kleinen Hafen um, ber nichts Merkwurdiges barbot, als bie Einfachheit, womit die Quarantaine eingerichtet ift, — holzerne Brustwehren namlich, über welche die Angekommenen nicht herein burfen — bann ben kleinen Leuchtthurm, ber auf einem Borsprung ins Meer hinaus sieht.

Durch unbebeutenbe Strafen gelangten wir nach bem Bir hatten aber billig erft eine Strede weiter geben und ben Triumphbogen bes August ansehen follen, ber am fublichen Enbe ber Stadt fleht. Es ift ein einfaches mafsives Thor, mit zwen korinthischen Halbsaulen an den Seis ten bes Bogens, bie einen Giebel tragen, Alles in febr großartigen Berhaltniffen. In bevben Winkeln zwischen bem Bogen und ben Salbfaulen befinden fich Kopfe in Mes baillons, gut, boch etwas roh ausgehauen, auf ber innern Seite Meptun und Umphitrite, auf ber außern Jupiter und Ueber dem Giebel lauft die Inschrift hin: COS. SEPT. DESIGNAT. OCT. AVG. CELEBERRIMEIS ITÁLIAE VIEIS CONS. SENATVS. POP. . Beiterhin find Stude mit untenntlicher Schrift. Dben ift ber Bogen mit Badfteinen, mahrscheinlich im Mittelalter, Die bepben romischen Monumente, ber Eriübermauert. umphbogen und die Brude, bilben bas Bappen ber Stabt. Ich fubre Euch nun erst zurud nach bem Dom, ber auf einem großen Plate fich impofant zeigt. Es war mir ein guter Beweis fur bie Tuchtigkeit feiner Urchitektur, bag er mich unmittelbar nach bem Unblid ber romischen Brude wie ein Romerwerk ansprach. 3war foll er auf ben Ruinen eis

nes antifen Tempels fteben; aber bie Marmorfagabe und bie Rebenfeiten geboren bem Geift Leon Battifta ML Miligia \*) fagt in feiner berben Sprache: ber romische Triumphbogen in Rimini habe dem Alberti ben Erfindung biefer Façabe bas Register gesteigert (gli avea alzato il registro), b. h. ihn begeistert. Der florentinische Architett mar von ist noch etwas mehr. Malatefta, Fürften von Rimini, gerufen, um bie von bem= felben gelobte Kirche zu vollenden; und bie Thaten biefes Rriegere erhoben ben Runftler zu einer Ibee, bie fich bier wahrhaft großartig ausspricht, wenngleich fie ben innern 3meden bes Gebaubes fremb ift. Mit einem Borte: bie Rirche ift ein triumphales Monument bes Sigismun : bus Pandulfus Dalatefta, Generaliffimus ber papftlichen Truppen, Condottiere ber Benegianer gegen bie Unglaubigen, gewaltigen Furften von Rimini. 3wifchen vier forinthischen Salbfaulen fteben bren Bogen, bie aus Beren blind auf einem Godel, ber mittlere, bis gum Rugboben herabgebend, umschließt ben Gingang. In benben Binteln über jedem Bogen find Siegesfrange von rothem Porphyr, halb erhaben, und barüber am Fries in beffen ganzer gange bie Inschrift: SIGISMVNDVS PANDVL-FVS MALATESTA PANDVLFI FILIVS FECIT AN-NO GRATIAE MCCCCL. - 3ween andere Sieges= franze schmuden ben Giebel, ber unausgebaut ift, und über welchem, wenn man einer alten Munge glauben barf, \*\*) eine hohe Ruppel fich erheben follte. Doch ift nicht eingufeben, wie biefelbe mare anzubringen gemefen, und vielleicht

<sup>\*</sup> Memorie degli Architetti, T. I. p. 171.

<sup>\*\*)</sup> D'Agincourt, T. IV. Pl. LI. Museum Mazzucchellianum, Tab. XIV. XV.

wurde baburch bas Grofartige bes jegigen Anblids verloren gegangen feyn.

Spricht nun die Façade wie ein Triumphbogen an, so sind die beyden Nebenseiten ben Erinnerungen des Todes geweiht. Sieben machtige Arkaden wolben sich über sieben kolossalen Sarkophagen, in welchen die Angehörigen und nachsten Freunde des Malatesta ihre Anhestatten erhalten haben. Der erste jedoch ist der des Byzantiners Themistios, Erklärers des Aristoteles, dessen Asche Pandulsus, ein hoher Verehrer der Gelehrsamkeit, angeblich ben der Ersoberung von Sparta gefunden hatte, und hier beygesetzt wissen wollte. An jedem Pseiler ist eine Inschrift angebracht, für Themistios eine griechische.

Diese Rirche, bem beiligen Franciscus geweiht, ift auch beghalb merkwurdig, weil fie eine ber erften ift, in welchen bie Staliener ben beutschen Rirchenftyl, ben fie freylich nur in wenigen Bepfpielen rein erkannt hatten, verließen, und fich zur Nachahmung bes romifchen Styls wenbeten, ber an fich von gefälligen Formen, boch ben ber Unbestimmtheit ber Unwendung auf neuere frembartige Ibeen ber gabrenden Phantasie nur allzu freyen Spielraum gestattete. Innere mar ichon vor Leon Alberti fpigbogig erbaut, und ist nur von ihm auf seine Weise geschmuckt und so viel moglich romanisirt worben, wodurch es ein wunderliches Ansehen erhalten hat. Gin Reichthum von Sculpturen ent: faltet sich an ben Pfeilern ber Bogen, von benen jeber eine Rapelle bildet. Die Pfeiler find in über einander stehende Nischen abgetheilt, in welchen fich Figuren befinden. bie Fußgestelle ber Pfeiler find mit Basreliefs geschmudt; bie Plinthen werden zum Theil von Kindern getragen, welche Guirlanden halten, jum Theil von Elephanten, die ein Emblem im Bappen ber Malatesta waren. In ben Banben ber Kapellen hat ber gewaltige Sigismundus feinem Herrschergeschlecht die prachtigsten Denkmaler errichtet, an welchen sich die Clephanten und ihre Ruffel mehrfach wiedersholen, so daß diese Werke mit ihren schnörkelhaften Verziezungen sich fast orientalisch ausnehmen.

Der Styl biefer Sculpturen ift reich, uppig, von runds lichen Formen und etwas geziertem Geschmad. Wenn es wahr ift, baß Luca bella Robbia als Jungling hier gesarbeitet \*) und einige biefer Monumente gefertigt \*\*), so hat er seinen Styl späterhin ganz verändert, und ist zum Strensgern und weniger Manierirten zurückgekehrt.

In der Kapelle zur Linken des Eingangs ist das Monument der Isotta, des Sigismundus vierter Gemahlin,
noch ben ihren Ledzeiten errichtet. Eine große Draperle
aus grauem Marmor mit gezacktem Saum breitet sich an
der Wand aus; auf dieser schwebt in Hochrelief das ganze
Monument. Zwey Elephanten, auf kleinen Pilastern stehend und die Wappen vor den Füßen haltend, tragen den
Sarkophag, an dessen Vordersläche zwey Genien die Inschrifttasch halten: D. ISOTTAE ARIMINENSI SACRVM
MCGCCL. Auf dem Deckel des Sarkophags erhebt sich
Wappen, Helm und Krone, über welche zwey große Elephantenköpse, von Flossen bekrönt, hinausragen.

Isotta war Sigismunds Gattin geworden, nachdem er seine erste Gemahlin verstoßen und die beyden andern vergiftet hatte. Aber obgleich ihn auf solche Unthaten ber Bannfluch Pius des II. und Calirtus des III. traf, machte ihn doch sein Feldherrntalent den Senesern, Florentinern, Be-nezianern, und selbst den Papsten furchtbar und nothig;

<sup>\*)</sup> Vasari Vita di Luca della Robbia, T. II. 44.

<sup>\*\*)</sup> Bernoulli Zufage zu Bolkmann, II. 450.

und überdieß gaben ihm Prachtliebe, Frengebigkeit und Eifer für Wissenschaft und Kunst so viel außern Glanz, daß die Lobeserhebungen seiner Schmeichler sogar die Ruchlosigkeit seines frühern Lebens zu verhehlen wagten. — Isotta glanzte ihrerseits durch Geist und Talente. Aus einer edlen Familie von Rimini stammend und von Jugend auf Sigismunds Geliebte, erwarb sie sich als Gattin das Berdienst, seinen rauhen Sinn zu mildern. Er war ihr so zugethan, daß er das verschlungene I und S in sein Wappen setze, ihr ein Denkmal errichten, und Medaisten auf sie prägen tieß, ja thr noch ben seinen Lebzeiten die Regierung in die Hände gab und ben seinem Tode bestätigte. Doch starb sie schon zwen Jahre nach ihm, vergiftet durch ihren Stiessohn.

Sein Monument in einer Kapelle zur Rechten, ein frepsfehender, sehr geschmudter Sarkophag, von Pilastern getrazgen, rühmt seine Thaten und berichtet seinen Tod im J. 1468. Auf der Wand zur Seite ist sein Botivbild, gleich nach der Einweihung der Kirche gemalt, wie er vor seinem Schutzpatron, dem heiligen Sigismund, kniet \*). Die Maleren nähert sich der Weise des Perugino; aber den Urheber, der sich durch die Inschrift: Petri de Burgo Opus MCCCCLI. bezeichnete, sinde ich sonst nirgends erwähnt.

Am Grabmal Sigismunds ift auch bas Bildniß Leon Albert i's, ber ein wurdiger Borganger bes edlen Leos narbo, b.h. einer von den Menschen war, die in allseitiger

<sup>\*)</sup> Sein und ber Ssotta Bildniß nach Mehaillen von Matteo de Paseis aus Berona, beh D'Agincourt und im Mus. Mazzucchell. a. a. D. — Auch Vittore Pisanello hatte beyde Bildnisse in Medaillons versertigt. S. Vasari Vita di Gentile da fabbriano e Vittore Pisanello. — Die Buste der Ssotta steht auch im Universitätsgebäude zu Bologna unter ben berühmten Frauen.

Bilbung eine hohe Stufe erreicht haben. \*) Als Jungling zeichnete er fich in allen korperlichen Uebungen burch eminente Starte und Behendigkeit aus. Mufit erternte er ohne Lehrer, und gab bennoch fpater manchem geschickten Musiker Malerey und Bildnerey waren ihm vertraute auten Rath. und liebe Beschäftigungen; boch vom zwanzigsten Sabr an ergab er fich gang ber Biffenschaft und begann eifrig bie Rechte zu ftubiren. Uebermaaß ber Unftrengung warf ibn nach furger Beit aufs Rrankenbett, und gur Erholung fchrieb er eine lateinische Romobie, Philodoros, die Albus Manutius, getaufcht burch bie Schonheit ber Sprache, fur bas Werk eines alten Komikers hielt und unter bem Namen bes Lepidus Comicus ebirte. - Bon neuem jum Studium ber Jurisprudenz gewandt, verfiel er zum zweyten Ral in Rrantheit, ja in Gebachtniffcwache, fo baf bie Merzte ibm verboten Beschäftigungen fortzusegen, welche nur die nie= beren Geisteskrafte in Anspruch nahmen. Vom fünf und zwanzigsten Jahr an legte er sich nun auf Philosophie und Mathematik, und untersuchte die verschiedensten Gegenstande menschlicher Betrachtung und Erfenntnig. Er erfand bie Camera optica und ein bequemes Wertzeug fur Bilbhauer, um Statuen in Puncte gu fegen; Sculptur und Maleren erlauterte er in eigenen Tractaten, und feine Schrift über bie Architektur erwarb ibm ben Namen bes florentinischen Thatig als Baumeister errichtete er ju Florenz ben Pallast Rucellai, ben Chor und die Tribune ber Unnungiata, und vom Marchese Ludwig Gonzaga nach Mantua gerus fen, gab er bie Beichnung ju ber Kirche S. Unbrea, bie spaterhin modernifirt marb. Fur Papft Nikolaus V. entwarf er zu Rom ben Plan, bie Brude von S. Ungelo zu

<sup>\*)</sup> Scb. 1398 ober 1404.

bedachen, und baute die Fontana di Trevi, welche fpater unter Clemens XII. Nicola Salvi umgestaltete.

Er ftarb zu Rom 1472 in hoher Achtung wegen feines Beiftes, feiner Renntniffe und feines wurdigen Lebens, und geliebt um ber Bieberkeit und Reinheit feines Charafters willen. \*) - Bon feinem boben Ginn zeugen jene Borte, bie er einst auf bem Berge ber Camalboli ben Floreng, neben Marfilius Ficinus, bem Ueberfeger bes Plato, zu Giuliano und Lorenzo bi Medici fprach: "Gludlich, wer von ber Sorge hauslicher und offentlicher Geschäfte fich in biese land= liche Rube gurudzieht, wie aus Sturm in fichern Safen; aber gludlicher ber, welcher Urfprung und Bestimmung bes Menfchen ertennt und fich mit feiner Betrachtung fo boch über bie irbischen Dinge erhebt, daß Leidenschaften seine ruhige und heitere Seele fo wenig berühren, wie die Bolken ben hohen Gipfel biefes Gebirgs. Und wie wir von bier aus ba balb bort Pilgrime manbern feben, fo erkennt er von ber Bobe, worauf ihn Beisheit und Tugend geftellt, baß bie Menfchen, immer leichtglaubig und immer getäuscht, nur falichen Bilbern bes Glude nachjagen. " \*\*)

Auf dem Marktplatz sahen wir noch den Stein, auf welchem Cafar gestanden haben foll, als er nach dem Uebergang über den Rubicon seine Cohorten angeredet. Es ist ein schmaler vierediger Cippus; eine lange Inschrift an der Borderseite schildert das denkwürdige Ereignis. Der Held muß undeweglich gestanden haben wie eine Statue, denn

<sup>\*)</sup> Milizia a. a. D. Vasari Vita di L. B. Alberti und bie lateinische Biographie baselbft.

<sup>\*\*)</sup> Niccolini Prose Toscane. Elogio di L. B. Alberti. p. 88. Firenze, Piatti. 1828. 8.

bie schmale Oberfläche erlaubte ihm nicht einen Fuß zu rühren.

Die alte Burg ber Malatesta, von bemfelben Sigis= mundus Pandulfus aus Backeinen aufgebaut, ist nicht febr wohl erhalten. Um Eingang befinden sich einige Refte von Sculpturen.

Es wurden uns romische Munzen angeboten, die in ber Gegend gefunden, aber nicht von Bedeutung waren. Ehemals besaß Dr. Bianchi hier ein reiches Cabinet von Bronzen und Münzen, alle in der Umgegend von Rimini ausgegraben; diese Sammlung ist aber jest verkauft. Ein anderer Privatmann, dessen Namen ich mir zu bemerken vergessen, hat seitdem eine ahnliche Sammlung angelegt, die wir aber nicht sehen konnten.

Pefaro. Fano. Sinigaglia. b. 10. 11. Decbr.

Rachmittags fuhren wir weiter nach Pefaro. Bon Cattolica kommt man burch eine hügelige Gegend, bie mit Weingarten und Landhaufern malerisch besetht ift. Nicht weit von Pefaro ist eine Villa, welche ber bekannte Berga=mi eine Zeit lang bewohnt hat.

Wir kamen so spåt an, daß wir noch kaum einige unsbedeutende Kirchen und eine Sammlung nicht eben ausgezeichneter Gemälbe in Casa Armerigi sehen konnten. Ben einbrechendem Abend machten wir einen Gang an den kleinen Hafen und durch die Stadt. Ueber dem Thore, das nach Fano sührt, zeigte man uns das eingegitterte Haupt eines Räubers, der lang diese Gegend unsicher gemacht, und in der Stadt selbst die kleine Wohnung eines andern, der frey hier lebt und eine Pension genießt, weil er sich freywillig und reuig der Regierung ausgeliefert hat. Die Stadt ist

freundlich gebaut, mit einer breiten Hauptstraße, welcher zunächst man eben mit Errichtung einer Kirche beschäftigt war. Ich freute mich zu sehen, wie schön die Säulen des Porticus aus Backteinen aufgemauert wurden; die Arbeit der Ziegelbrenner und Maurer verrieth hier eben so viel Sorgfalt als Gewandtheit. Ze dunkler es wurde, desto ergöhlicher ward das Gewühl auf der Straße, da sich Alles um die zu benden Seiten derselben aufgerichteten Bretterbuden der Fischhändler, Macaroni= und Obstverkäuser herumdrängte und mit gewaltigem Lärm sich auf und ab bewegte. Von den Antiquitätensammlungen dieser Stadt habe ich nichts gesehen, da wir des andern Morgens früh weiter suhren, um benselben Tag Amona zu erreichen.

Von diesem Weg kann ich Euch ebenfalls nicht viel Merkwurdiges berichten. Er lauft meift eben und in geringer Entfernung von ber Meerestufte bin, die man jedoch erst zwischen Sinigaglia und Ancona ansichtig wird. — Fano liegt nur eine Post von Pesaro, und hat ebenfalls ein rein= liches, wohlhabendes Unfeben. Der fleine Fluß Metauto. welcher hier vorbenfließt, ift burch bes Confuls Claubius Nero Sieg über ben Hasbrubal berühmt. Einen Arm bieses Rlugdens bat man unmittelbar vor ber Stadt, oberbalb bes kleinen Safens, in einen iconen Canal gefaßt, aus bem er in einer breiten Cascabe herabsturgt. Er bient gur Reis nigung bes Bafens. Die schöngemauerten Ginfaffungen beffelben und bie Brude geben biefer Unficht etwas Große artiges. Unterhalb bes Dafferfalls zeigt man mehrere Stellen, wo warme Quellen emporfprubeln.

In der Kirche San Paternlano sahen wir ein schones Gemalbe von Guercino, die Vermahlung der Jungfrau. Die Scene ift fehr einsach genommen; nur zween Zuschauer

sieht man hinter der Jungfrau, welche vor dem segnenden Priester ihrem Berlobten den Ring an die Hand steckt.

Bon einem Triumphbogen bes Constantin, bessen unter rer Theil noch von August herrühren soll, ist ein armlicher Ueberrest an bem obern Thore vorhanden; ein kleiner Bogen, auf beyden Seiten ummauert und oben zertrümmert. Wenn man ber Abbildung glauben wollte, welche daneben an einer Kirche zu sehen ist, mußte das Ganze ein prächtiges, aus vielen Bogen bestehendes Werk gewesen seyn.

Sinigaglia, zwey Posten von Fano entfernt, hat ein noch wohlhabenderes Aussehen, meist schöngebaute Sausser und freundliche Straßen. Doch scheint die Stadt viel zu groß für ihre gewöhnliche Bolksmenge und nur auf die große Messe berechnet, die hier alliahrlich gehalten wird. Ein großer Platz, mit hohen Buden überbaut, ist eigens dazu bestimmt. Wir gingen durch die den Sange und mußten uns das Gewühl der Handelsleute, die hier, ehezmals wenigstens, aus allen Gegenden Europa's zusammenzukommen psiegten, nur vorstellen. In der Hauptstraße sahen wir, hier zum ersten Mal im Freyen, die schönsten Orangen in großen Haufen ausgeschichtet.

Bon hier an fahrt man zum Theil hart an ber Meeresstuste bis nach Case brucciate, ber letten Post vor Ancona. Benm Umspannen ber Pferbe hatten wir eine halb ärgerliche, halb lächerliche Scene, bie ben Charafter bes ganzen italienischen Postwesens in etwas stärkeren Zügen wieberholte, und zeigte, zu welcher Autorität bie in Italien so sehr beliebeten Couriere gelangt sind. \*) Zwey Pferbe waren anges

<sup>\*)</sup> Diese Couriere bitben eine eigene Menschenclasse und ein eigenes Gewerbe in Italien. Da bie Betrügeren und Unverschamtheit ber Posthalter und Postillone bie Reisenden beständig in Schaben und Aer-

spannt, auf dem britten ritt der Postillon aus dem Stall heraus; aber kaum war es am Wagen, so sing es an zu toben und zerbrach sast die Gabel. Graf Schönborn's Jäger saste es noch schnell genug am Zaum, bis es wieder abgesspannt war. Ein zwentes machte es eben so und war noch wilber durch das wuthende Geschren, das ein Hause lumpisger Bursche erhob, um es anzutreiben. Unser kleiner schnurzsbärtiger Courier, ein lebhafter Brabanter, war schon

gerniß bringt, so versieht sich, mer bie bebeutenden Rosten nicht scheut, gern mit einem Courier, ber nichts zu thun hat als Pferde zu berstellen, Quartier zu machen und zu accordiren, meist aber selbst von den Wirthen fren gehalten wird. In Genf, Mailand, Berona sind diese Couriere die Berzweislung der Wirthe, weil sie gewöhnlich benm Austritt aus Italien ihrer Dienste entlassen werden, und obgleich ihre geringste Gage monatlich 10 Louisd'or ist, doch gewöhnlich keinen heller in der Tasche haben. Als wir nach Mailand kamen und Graf Schönborn im Gasthof den Wunsch außerte einen Courier anzunehmen, waren in wenig Tagen zehn bis zwölf da. Einer davon, ein Mailander, der noch nie gedient hatte, war ganz leidenschaftlich auf die Stelle erpicht, ritt uns nach Pavia nach und schrieb dem Grafen solgenden Brief von ächtitalienischen Pathos:

Eccellenza! Sono appassionato fortemente per l'ambizione d'essere al servizio di una Eccellenza impareggiabile nelle virth, e nella magnanimità di cuore. — La massima diligenza, le fatiche, li sforzi, il mio galantomismo appaglieranno intieramente i desiderj di V. E. e paghe saranno così il mio interesse ed il mio onore. Esiggo perciò niente, e nissun contratto. Allorchè effettuate saranno tali proteste, sarò riconosciuto a piacere di V. E. — il Sig. Conte di Schoenborn ha un Corriere, che percorse li suoi studj sino a tutta la filosofia, e le imcombenze saranno trattate con una discreta logica. Con trasporto sono pronto alli ordini di V. E. ed a precedervi d'ogni ora. Mercè pertanto alla parziale inclinazione, che V. E. si degnò manifestarmi, non ne dubito del felice esito, e sono implorando dal cielo le più efficaci benedizioni sopra di V. E. Il Corriere

G. B. Ughetti.

Sein Galantomismo enbigte bamit, baß, als er abgewiesen wurde, er ben Bohnbebjenten bennah die Treppe hinunterwarf, weil er glaubte, diefer fep ihm im Wege gestanden. voraus, kam aber auf das Geschren zurück, sprang von seinem hagern Gaul, und stürzte fluchend auf den dicken Posthalter los, der mit einem boshaften Gesicht immer ruhig neben dem Wagen stand, als wollte er alle seine schlechten Pferde an uns probiren. Um ihm sein Phlegma zu vertreisben, schritt Henry, wie ein französischer Schauspieler, der die höchste Wuth vorzustellen hat, sluchend und schimpfend vor ihm auf und ab und suhr ihm mit der Peitsche vor den Küßen herum, als wolle er sie tüchtig an ihm probiren, wenn er nicht augenblicklich ein gutes Pserd herbenschaffe. Die ganze schrenzende Menge, die den Bramarbas zehnmal hatte überwältigen können, verstummte vor Schrecken und Respect vor der goldbordirten Weste; sogleich war ein gutes Pserd da, und wir suhren lachend über den Helden davon.

Etwa eine halbe Stunde vor Ancona genießt man bes herrlichsten Unblicks dieser Stadt. Gin heiterer Abend begunftigte uns noch überdieß, und bie fintende Sonne vergolbete eben ben Cyriacusberg, als wir auf ben Punct gelangten, wo bie Strafe fich gang bem Meere nabert und bart am Ufer in einer halbkreisformigen Biegung bis nach Uncona führt. Un einem hohen Borgebirge, bas fich am= phitheatralisch ins Meer erstreckt, baut fich die Stadt in bicht über einander ftebenben Sauferreihen hinauf. Die weißglanzenden Gebaude mit ihren schmalen Dachern beben fich malerifch bon ben grunen Bergen ab, und unten ragt ein Balb von Maften aus bem Safen empor; bie fcone breite Strafe, auf ber man bahinfahrt, und bas blaue, vom Wiederschein ber Sonne glanzende Meer, auf bem fich Fischerbarken, und bis an ben fernen Sorizont bin luftige Seegel zeigten, machten ben Unblid wahrhaft festlich. Bir versprachen und einen reichen Genug von dem Besuch biefer Sohen und ber Betrachtung bes Seelebens, und bes schloffen ihr ben folgenden Zag ju widmen.

Uncona, ben 12ten December 1822.

Heiterer himmel, heiterer Muthl Wir sahen frohlich ins Blaue hinauf, warmten uns in den hellen Strahlen der Morgensonne und richteten unsern Weg sogleich nach der Hohe. Ein schoner breiter Weg führt nach der Citadelle, doch durften wir, weil ohne besondere Erlaubniß des Commandanten Niemand ins Innere gelassen wird, nur den aus fersten Wall betreten. Das war auch genug, denn die Aussicht auf Stadt und Meer war uns die Hauptsache, und wir genossen des reichen Anblicks, wie wir es nur wünschen konnten.

Um von hier aus nach bem rechts liegenben frepeften Punct G. Ciriaco zu tommen, mußten wir auf bem Bergruden hingehen, und gewannen mit jebem Schritte vorwarts an Umfang des Blide. Als wir auf den Kirchhof ber Kapuzis ner und zu dem nahstehenden Telegraphen tamen, fühlten wir erst ben heftigen Bind, ber von ber Seefeite herblies. Die Schiffe im Safen ichmankten unruhig, und bie Rischers boote, bie icon weit hinaus maren, hatten Muhe, fich gu Seevogel freugten bald naber, bald entfernter, in bichten Schwarmen. Des Meeres unabsehliche Flache, vorn von grunen Bergen, weißen Saufern und bem wimmelnben Safen begrengt, war in blauen und schimmernben Farben bald ruhig, bald bewegt, aber endlich gegen ben Borizont hin ein ftiller bunfler Streif, und burch eine fcharfe Linte von der blauen Bemifphare bes unbewolften Luftraums ge-Der Blid vermochte bieg unermegliche Bilb, bas fo weit wie bren Biertel eines Panorama's fich herumzog, I. 28

nicht auf einmal zu fassen, und das Auge konnte sich nicht sättigen an seinem immer wechselnden Reiz. — Mehrere Stunden gingen vorüber, während wir von einem Puncte zum andern das weite Semälde beschauten. Je näher wir San Ciriaco kamen, welches tiefer, als der Telegraph, aber auf dem außersten Borsprung liegt, besto deutlicher war uns die Gestalt des Borgebirgs, das ins Meer hinaustreztend den Hasen einschließt, und auf der entgegengesetzen Seite hie und da ganz schroff sich hinabsenkt.

Ein Stud Beges mußten wir wieber burch bie Stabt berab, und saben auf bem engen, abschuffigen, von einer bochgemauerten vieredigen Ginfaffung umgebenen Marktplat bie kolossale Bildfaule Clemens XII. Sie ift aus weißem Marmor, groß, aber schlecht gearbeitet. Er fist und erhebt bie eine Band zum Segnen; Geficht, Banbe und Gewand find hart und edig. 3mar beherricht bas klotige Bild ben tiefer liegenden Markt, aber fein hoher Godel fteht rudwarts fast gleich mit ber Erbe, und ba bie Ginfaffungsmauer und binter ihr bas Erbreich noch beträchtlich hober hinaufsteigt, fo erscheint es boch gedruckt und wie in den Dlas einge= amangt. Nicht weit davon ift eine Rapelle ber nicht unirten Griechen, neu und prachtig eingerichtet. Die Gemalbe auf ber Bormand bes Allerheiligsten find gang in byzantinischer Alle Straffen, bie wir hier betraten, maren eng und haflich, und nur ben San Ciriaco fuhrt ein breis ter Weg hinauf, gegen die Meerfeite burch eine Mauer ge-Seeleute, Bettler und Rinder ergingen und fonnten fich bier in gerftreuten Gruppen.

Auf ber Stelle ber Kirche foll zu ber Romer Zeit ein Tempel ber Benus gestanden haben. San Ciriaco ift ber Dom von Uncona, und mahrscheinlich zu Ende bes 10ten ober zu Anfang bes 11ten Sahrhunderts gebaut, als

bie Stadt noch unter byzantinischer Botmäßigkeit mar. Bas fari's Ungabe, das Margaritone von Urezzo bie Beichnung bazu im 3.1270 entworfen, mag wohl nur fur eis nige Bufate gelten, bie unter beffen Leitung gemacht murden, benn in ber ganzen Unlage und Bauart verrath fich eine frühere Beit. Das vorspringende Portal ift zierlich gearbeitet; mehrere Stufen führen hinan; bie benden Saulen, bie es tragen, ruben auf Lowen, von welchen ber eine ein Lamm, ber andere eine Schlange zwischen ben Saben balt. Diese Borftellung wiederholt fich oft an den Monumenten jener Periode, g. B. am Portal von S. Beno in Berona. an bem bes Dome ju Mobena, wo ber Lowe fogar einen Ritter ju Boben tritt; \*) auch Nicola Pifano hat fie noch an feinen Rangeln im Battifterio zu Pifa \*\*) und im Dom ju Siena, \*\*\*) wie fein Cohn Giovanni an ber Ranzel im Dom zu Pisa benbehalten. Ich finde nirgends etwas Bestimmtes über die Bebeutung biefes fo verbreites ten Typus; symbolisch ift er gewiß; und wenn man be= benkt, daß auch in der beutschen Bautunft garven und abenteuerliche Gestalten angebracht wurden, als Bilber der bofen Geifter, welche von ber Rirche gebandigt find, baß bie Lowen im Dom von Worms, bie im Fries unter ben Fenftern bes Chors an Menschenkopfen nagen, offenbar auf den Bers beuten: "Er gehet umher wie ein brullens ber Lowe und fuchet, welchen er verschlinge: "+) fo mirb es nicht unwahrscheinlich, bag auch hier ber Bofe gemeint fen, ber seine Beute in den Klauen halt, aber von der Wacht des

<sup>\*)</sup> S. D'Agincourt Arch. Tav. LXX. n. 4. vergl. ben &bwen am Basement einer Saule zu Chiusi in Tostana.

<sup>\*\*)</sup> L'Agincourt Sculpt. Tav. XXXII. q.

<sup>\*\*\*)</sup> Cicognara Stor. della Scult. I. Tav. 13.

<sup>†)</sup> S. Boifferee Dom von Roln. I. Beft. S. 44.

Glaubens gebandigt, felbst ben Triumph ber Kirche verherrlichen und ihre Pfeiler tragen helfen muß. übrigen Berzierungen bes Portals find mit großer Praci= fion gearbeitet und thun ben ber rothlichen Farbe bes Steins fehr gute Birfung. Benm Eintreten ift es schwer, bie Form ber Rirche zu erkennen. Ursprunglich war sie gang auf ein griechisches Rreug angelegt; auch find bie beyben Seitenarme mit bem vorbern bon gleicher gange; gegen ift ber Urm, welcher bem Gingang gegenüber liegt, burch ben Unfat eines Chors verlängert worben, und man bat in bieß großere Schiff zwen Reihen von bren enger ftebenben Saulen hineingefest, fatt bag bie übrigen nur zwen in In ber Mitte bes Kreuzes erhebt jeder Reihe haben. \*) fich eine enge Ruppel. Die Einheit, welche biefe Berbins bung noch bem vordern Theile geben konnte, verliert fich burch bie Erhohung bes Bodens ber benden Seitenarme, zu benen man auf Stufen hinanfteigt. Auch tragt bie Anords nung ber Rapellen und Altare gur Unregelmäßigkeit ben, fo haß ein Theil bes Innern überlaben, der andere leer und vernachlaffigt aussieht. Ein Madonnenbild genießt feit · furgem bes Rufe ber Bunderthatigfeit. Es ist ein schöner und ausbrucksvoller Ropf von neuerer Arbeit, vielleicht aus ber Schule bes Maratti, und foll von einem unbefannten Offizier gestiftet fenn. Das Wunder besteht barin, bag bie niederblicende Madonna gegen einen betenden Glaubigen bie Mugen aufgeschlagen, und ihm die Erhorung feines Bunfches mit freundlichem Blid verheißen haben foll. einer Rapelle der Seitenarme fieht man ein schones Bild von Guercino, die heilige Palatia, knieend im Gebet; fie halt ein Rauchfaß in ber Sand; über ihr ichwebt fegnend ein

<sup>\*)</sup> D'Agincourt Arch. Tav. XXXV. n. 35 - 39.

Engel. — Die Erhöhung ber Seitenarme ward burch Unslegung ber Souterrains veranlaßt, welche geräumig und hell sind, und einige mit Pracht ausgeführte Grabmaler entsbalten.

hinab, die hier senkrecht ins Meer geht. Der Wind sturmte noch immer, die Brandung schlug hoch auf, und an den Klippen jagten sich krachzende Seevogel herum. Die Fischersboote, die wir den Tag über in der Ferne, fast in einer Reihe gesehen hatten, suchten den Heimweg und arbeiteten aus allen Kraften gegen die unruhigen Wogen; in der Ferne sah man ein größeres Schiff, aber Niemand konnte noch erskennen, wem es angehore.

Bir wollten unfern Gang (es war ichon gegen Abend) mit der Unficht bes Safens beschließen, und wurden burch enge, fleile Gagden binabgeführt. Buerft gelangten wir an bie Sala be' Mercanti, bie Borfe, eine große ge= wolbte Salle, in welcher Pellegrino Tibaldi die Urbeiten bes Herkules in kolossalen Gruppen gemalt hat. Diese Berke ftehen jedoch feinen Abenteuern des Ulng, in der Atademie zu Bologna, weit nach, und zeichnen fich weber burch Reichthum ber Erfindung, noch durch große Bollendung Ungiehender waren die lebendigen Gruppen, die fich im Saal hin und her bewegten: Raufleute von allen Nationen, befonders Juden, Griechen und Armenier in ihren weiten Trachten, meift bedeutenbe, fcon geformte Ropfe mit langen buschigen Barten. Der Saal hat feinen Eingang von der Strafe und gegenüber einen Balcon nach dem Safen. auf welchem eine Auswahl folder ichonec Manner in ruhigem Gefprach versammelt ftanb.

Als wir tiefer herabkamen, wurden bie Straffen immer enger; Rauflaben und Sewolbe fliegen an offene Buben,

urch einen 1000 Fuß langen und 2mm oder Molo zum sichern hasen hkeit schon das alte Sprichwort

in Cremona,
in Ancona.

comer zu seiner Befestigung thaten,
enkmal bezeugt, ben Triumphe
10ch unversehrt in schoner Einsache
Mauer erhebt. Er ist aus blauend auf der Seeseite noch so rein,
gebaut sey. Die großen Steine
ügt, daß man kaum ihre Fugen

ioher Basis, hat einen einzigen beite desselben zwey korinthische Piedeskalen, und an der hohen olgende Inschrift noch ziemlich les Imp. Caesari. Divi. Nervae. F. Nervae.

Trajano. Optimo. Aug. Germanic.

Dacico. Pont. Max. Tr. Pot. XVIII. Imp. IX.

Cos. VI. PP. Providentissimo. Principi.

Senatus P. Q. R. Quod. Accessum. Italicae.

Hoc. Etiam, Ex. Pecunia. Sua. Portu.

Tutiorem. Navigantibus. Reddiderit.

Die Intercolumnien auf ber Seefeite enthalten noch folgende zwen:

Plotinae.

Divae.

Aug.

Marcianae.

Conjug. Aug.

Aug. Sorori. Aug.

Auf ber Attite ftand vielleicht eine Quadriga von Bronze ober andere Bildwerke; fehr unwahrscheinlich aber ift, baß außer Ornamenten auch Bronzereliefs an den Flachen angebracht gewesen, ba man nirgends davon Spuren sieht, und die edle Einfachheit bes Ganzen nur barunter gelitten haben wurde.

Diefer Triumphbogen ift nach bem bes Titus zu Rom ber schönste, ben ich gesehen; alle größeren, selbst ber weit geschmudtere bes Trajan zu Benevent, kommen ihm an Schönheit ber Berhaltniffe nicht gleich. Palladio hat ihn offenbar ben seinem Triumphbogen ber Mabonna bel Monte zu Bicenza zum Muster genommen.

Weiter hinaus auf bem Molo, und viel tiefer auf ber Flache bes Damms, steht ber Triumphbogen Benedict bes XIV., ein Werk Banvitelli's, bem auch der ganze Steinsbamm seine jegige Gestalt verdankt. Der Bogen ist dorischer Ordnung, von rothem Stein, und sieht gedruckt aus gegen ben leicht anstrebenden Trajanischen. Außerhalb besselben liegt das Lazareth, ebenfalls von Banvitelli, in Gestalt

eines Funfects angelegt; groß und geraumig, bient es zugleich ben aus der Levante kommenden Schiffen zur Quarantaine.

Bon biefen mobibefestigten Bauwerten eingeschloffen, liegt hier eine bunte Menge frember und einheimischer Schiffe, an und auf welchen fich Mues lebhaft bin und her bewegt. Burudichauend hatten wir rechts bie fcmankenben Schiffe mit ihrem Balb von Maften, links ben Trajanischen Bogen und die bobe Mauer, in der Mitte den außersten Theil der Stadt und auf dem Berggipfel barüber San Ciriaco; bieß Mlles malerisch gruppirt, konnte wohl mitten in dem Getofe braufenber Wogen und schrepenber Stimmen mancherley Gebanken über Beftand und Wechsel bes Lebens und feinen vielfachen Inhalt erregen. Auf ben schmalen Bruden, bie bom Ufer auf bie Schiffe hinubergelegt maren, fletterten Schifferjungen herum und boten uns fleine getrodnete Sees pferbe, Cavalli marini, jum Rauf, beren abenteuerliche Gestalt mehr eine Kunftlerphantafie, benn ein Spiel ber Na-Englische Officiere, bie ichon zwen Tage auf tur Scheint. gunftigen Wind gur Abfahrt nach Corfu barrten, maren auch heute in ihr Quartier gurudgutehren genothigt. einem nah liegenden Schiffe bewegten fich bunte Erachten burch einander : es maren zwenhundert flüchtige Griechen, Manner, Beiber und Rinber, bie fich vor ber Buth ber Turfen bierber gerettet hatten. Da man sie nicht aufnehmen konnte ober wollte, mußten fie nun in ihr Baterland jum Tob ober ins Clend zuruckehren, und bereiteten fich zur Abfahrt. Auf bem Rudweg burch bie Stadt begegneten uns viele ihrer Beiber und Kinder in bunten feidenen Rleidern; fie fcblepp: ten Lebensmittel nach bem Schiff, aber auf ihren Gefichtern lag die Blaffe des Jammers und ihre Traurigkeit verrieth zu beutlich, mit welchen Ahnungen fie fchieben.

Boretto, ben 13, December.

Der Beg von Ancong nach Loretto hat viel Abwechses lung, aber ber Berbst batte bie Baume entblattert, und bie reichbebauten Felber und Garten ju benben Seiten bes Begs waren fahl. - Camurano ift bie einzige 3wischenpost; rechts liegt Dfimo, welches burch feine Sammlung romi. icher Alterthumer bekannt ift. Gegen eilf Uhr wurden wir Loretto auf feinem hoben Berggipfel anfichtig; man brachte ein Paar Dofen als Borfpann, um unfern Bagen bie fteile Strafe hinaufzuziehen. Als wir ausstiegen, um ben Weg ju Bug ju machen, umringte uns eine Schaar fcmubiger Rinder aus den naben Bauernhaufern, die alle nur mit Pantomimen und bem Ausruf: Ah! Ah! bettelten, Bauer tam mit ber Sade auf ber Schulter herben, icheuchte bie Kinber meg und ging in hoflichem Gesprach, wie gur Abwehr ber Ungestumen, neben Graf G. ber. Dben auf bem Berge nahm er Abschieb, hielt ihm bie Sand bin und bat, er mochte ihm etwas schenken, bamit er fich rafiren laffen tonne.

Der hohe Wall, der Loretto umgiebt, und über welchem ber papstliche Pallast und die Ruppel der Kirche sich erheben, macht große Erwartungen rege, die beym Eintritt in den kleinen Ort mit unansehnlichen Häusern nicht befriedigt wersben. Es ist fast nur eine einzige Straße, die an dem großen Platz zwischen der Kirche und dem Pallast vorbengeht. Alle Häuser sind mit Kausläden besetz, in welchen Rosenkranze, Slöckhen, Kreuzchen und andere Erinnerungen an die Santa Casa verkauft werden. Aus jedem riesen und Weiber und Mädchen an: Corone, Signori! Comprate Signori! Belle corone! — Die Pilger, welche vor drey Tagen am Feste der Madonna hier gewesen waren, hatten sich alle verlausen; auch auf dem Weg hatten wir keinen getroffen.

— Als wir ins Wirthshaus kamen, zeigte sich gleich eine Frau mit einem großen Kram von Lorettowaaren; wir sollten kaufen, damit wir die Sachen in der Santissima Casa weihen lassen könnten. Diese Sachen werden zum Theil in Loretto selbst verfertigt, und die Fabricanten überdieten einander an Niedlichkeit der Arbeit. Sehr kleine Kruzisirchen mit der Figur werden aus Silber gegossen; Rosenkränze von den seinsten Perlen gemacht, um sie in silbernen Kapseln am Halse zu tragen, Filigranarbeiten aller Art u. s. w.

Wir gingen sogleich, um die Merkwurdigkeiten zu besehen. Auf bem großen Plat zog uns ber Brunnen mit eher=
nen Statuen an; aber es war nicht möglich ihn ruhig zu
betrachten, eine Schaar von Bettelweibern und Kruppeln
stürzte plöglich aus ber Kirche und von allen Seiten her auf
uns los, und ihre Forderungen waren so ungestüm, daß
sie uns fast ben den Kleidern packten. Nur gleicher Ungestüm im Verweigern konnte uns retten; bafür verfolgten sie
uns dann mit Schimpfen.

Buerft burchliefen wir bie große Rirche, wie neugierige Leute, und ba wir ans heilige Saus kamen, bas, ein lang= liches Biereck von prachtiger Marmorarbeit, mitten barin unter ber Ruppel steht, zeigte sich alsbald ein Kanonicus, ber uns mit Reperlichkeit bineinführte. Die vorderfte und größte Abtheilung, in bie man burch zwen Seitenthuren tritt, ift bie eigentliche Rapelle, beren geschmudter Altar bie Scheibe= mand gegen die kleinere bilbet. Auf diefem fieht bas ichwarge braune, angeblich vom beiligen Lufas aus Cebernholz vom Libanon geschnigte Bilb ber Mabonna, mit einem koftbaren fteifen Rod angethan, eine brenfache goldne Krone auf bem Saupt, im Urme bas Rind und bas Scepter tragend, umgeben von fostbaren Leuchtern und Blumen. Bur Seite rechts ift bie Stelle, wo Maria gebetet, als ber Engel Gas

briel burch das Fenster ihr die himmlische Botschaft gebracht. Die innern Wände des Hauses sind unverziert und nicht einmal ganz mit Bewurf überzogen, sondern lassen meist die roben, mit grobem Mortel verbundenen Bruch = und Backssteine sehen, aus denen sie, gleich den gewöhnlichen Bauerns bäusern dieser Gegend, aufgeführt sind. — Durch eine ans dere Seitenthüre gelangt man in das Sautuario, die kleinere Abtheilung hinter dem Altar, die sehr schmal ist und nichts enthält, als den Kamin, und in einer kleinen Wandversteigung die Schüssel, aus welcher die heilige Jungsrau ges gessen, eine gewöhnliche irdene, roh bemalte Schaale. In diese legte der Kanonicus die Sachen, welche Graf S. und Jakob eingekauft hatten, und sprach den Segen darüber. Glöcken auf solche Art geweiht, werden auch in vielen deutschen Gegenden für die besten Bligableiter gehalten.

Nach bem Anblid ber innern kahlen Banbe fallt bie Pracht ber Marmorbilber, womit bie Santa Casa von außen bekleibet ift, erst recht in die Augen. Die Marmorplatten, welche ben außern Fußboben beden, sind rings um bas heizlige Saus mit zwen bicht an einander laufenden Geleisen durchfurcht, welche von den Knieen der Pilger herrühren, zu deren Andacht auch das Umrutschen der Santa Casa gehort.

Soll ich Euch bie Geschichte bes heiligen hauses wiebers bolen, wie es 1291 aus ber Gegend von Ptolemais in Paslastina von Engelshänden nach Dalmatien getragen und brey Jahre darauf übers Meer in die Gegend von Recanati gebracht, aber acht Monate später an einen andern Plat verscht worden, ben es endlich noch mit dem jetigen verstauscht; — wie der Name Loretto von einer Dame Laureta herrührt, welcher das Grundstück gehörte, auf dem es querst ben Recanati sich niederließ u. s. w.? — Der Glaube hat

e Viereck des geräumigen Plațes bik ung des Orts, ward unter Bramante

oarf zugleich den großartigen Plan, heiligen Hauses mit Marmor zu besuren zu überdecken. Er begann uns ektonische Eintheilung und Verzierung, er Sculpturen ward erst unter dessen gefangen, und so haben diese beyden ben den großen Kunstschöpfungen, die ihrer Macht veranlaßt, auch bier, in italiens, ein Werk hervorgerusen zu höten Arbeiten der Sculptur gerechnet

ngsjahr Leo's X. 1514, war eben id eine große Zahl von Arbeitern her: im ante starb; Leo gab nun dem io, (Andrea Contuczi dal Monte Sanfovino), ber eben nach Bollendung großer archites ktonischer und plastischer Arbeiten aus Portugal zurückgekehrt war, ben Auftrag, bas große Werk fortzusetzen. Unter diessem und ben nachfolgenden Kunstlern ward nun Loretto und bas nahe Recanati, wo die meisten wohnten, ein Emporium ber Plastik und Sitz einer großen Schule.

Die Außenseite bes heil. Hauses hat 60 römische Palmen in ber Lange, 40 in ber Breite und 50 in ber Hohe. Tebe ber vier Wände hatte Bramante burch Psciler, die auf einem Basament ruhen und eine Corniche tragen, in kleinere und größere Raume getheilt, welche theils Nieschen zur Aufnahme von Statuen, theils Flächen zur Ansbringung von Reliefs gestatteten, theils die Eingänge symmetrisch einschlossen. Die Anordnung der Reliefs gehört dem Sansovino; mehrere führte er selbst auß; andere wurden von seinen Schülern und Nachfolgern theils nach seinen, theils nach eignen Entwürfen vollendet. Sämmtliche Darstellungen, die auf den vier Wänden vertheilt sind, lassen sich durch solgende zwen Schemata der längeren und kürzeren Seiten deutlich machen:

## I. Gegen Mitternacht. A.



### Relief8:

- 1. Maria Seburt, entworfen von Contucci, vollendet von Baccio Banbinelli und Rafael ba Montelupo.
- 2. Bermahlung ber Maria, entworfen von Constucei, ausgeführt von Raphael ba Montes lupo und Tribolo.

### Statuen:

- 3. Die hellespontische Sibylle.
- 4. Die phrngische Sibnile.
- 5. Die tiburtinische Gibylle.
- 6. Der Prophet Jefaias.
- 7. Der Prophet Daniel.
- 8. Der Prophet Umos.
- 9. Thur zu einer Treppe, bie aufs Gewolbe führt.
- 10. Thur gur großern Abtheilung bes beiligen Saufes.
  - II. Gegen Abend. B.

### B D.



# Reliefs:

- 1. Maria Berkundigung, von Contucci.
- 2. Beimsuchung Maria, von Francesco ba S. Gallo.

3. Die Schätzung zu Bethlebem, von Dem-

#### Statuen:

- 4. Libysche Sibylle.
- 5. Delphische Sibulle.
  - 6. Prophet Jeremias.
  - 7. Prophet Ezechiel.
  - 8. Fenfter, burch welches ber Engel gefommen.
  - 9. Altar ber Unnungiata.

### III. Gegen Mittag. C.

### Reliefs:

- 1. Chrifti Geburt, von Contucci.
- 2. Anbetung ber Könige, angefangen von Constucci, geendigt von Girolamo Lombardo u. A.

#### Statuen:

- 8. Perfifche Sibnfle.
- 4. Cumanische Sibylle.
- 5. Ernthräische Sibnue.
- 6. Prophet Malachias.
- 7. David mit der Sarfe.
- 8. Prophet Zacharias.
- 9. Thur gur großern Abtheilung bes beil. Saufes.
- 10. Thur zur kleinern Abtheilung, bem Santuario. IV. Gegen Morgen D.

### Reliefs:

- 1. Tob ber Jungfrau Maria, von Domenico Lancia ba Bologna.
- 2. 8. 3. Gin Relief: Geschichte und Berfetgungen bes beil. Saufes, von Tribolo.

#### Statuen:

4. Sibylle von Samos.

- 5. Cimmerifche Sibylle.
- 6. Mofes.
- 7. Balaam.

Ueber ben Thuren find Engel angebracht, bie, wie bie übrigen Ornamente, von Simon Mosca gearbeitet find.

Ben Angabe ber Verfertiger jener Reliefs bin ich bem Vasari und Balbinucci \*) gefolgt. Bon ben Propheten hat Sansovino ebenfalls einen gemacht, doch ist nicht angegeben, welchen, und ben ber Verwandtschaft, die unter allen biesen Arbeiten herrscht, wage ich nicht solches zu bestimmen. Die schönste Figur unter allen ist unstreitig ber David.

Sanfovino arbeitete an biesen Werken unter Leo X., Habrian VI. und Clemens VII. bis an seinen Tod 1529, und leitete zugleich auch den Bau der Befestigungen und des Pallastes, der unter Clemens VII. von Antonio da San Gallo, und später von Giovanni Boccalino bis 1563 fortgesett ward. Unter Contucci's Gehülfen bey der Arbeit war eine Zeit lang der Erzseind Michel Angelo's, Baccio Bandinelli, der von Leo X. nach Loretto geschickt worden war, um unter ihm zu arbeiten;\*\*) aber Baccio's bose Zunge brachte ihn bald mit seinem Borgesetten in Streit, und er mußte vor dessen thatlichem Zorn nach Amona sliehen; doch konnte er auch dort das ihm übertragene Relief der Geburt der Maria nicht endigen, und es mußte von Rasael da Montelupo vollendet werden. — Als

<sup>\*)</sup> Vasari Vita d'Andrea dal Monte Sansovino. Vite, Vol. VIII. p. 239 ff. Baldinucci Notizie de Professori del Disegno. T. V. Vita di Girol. Lombardo. p. 110.

<sup>\*\*)</sup> Vasari Vita di Baccio Bandinelli.

Sansovino flarb, kam Antonio da San Gallo als Architekt an feine Stelle und berief auf Clemens bes VII. Befehl ben Niccolo be' Pericoli, genannt Tribolo, Schuler bes Sansovino, als erften Bilbhauer aus Florenz, und Simon Mosca als Berfertiger ber Drnamente. Raphael ba Montelupo, Francesco ba San Gallo, Girolamo Lombardo, Simone Cioli, Ranieri da Pietrasanta und Francesco del Tabba waren ebenfalls hier versammelt und arbeiteten gemeinfchaftlich an ben verschiebenen Werten. Der Tribolo, wahrend er bas Relief bes Spofaligio beendigte, und ein zweptes, bie Berfegungen bes beiligen Saufes, fertigte, mobellirte jugleich auch bie Statuen ber figenden Propheten in Bache. Aber bald barauf beschloß der Papst, die Arbeis ten in ber Safriften und Bibliothet von San Lorenzo in Klorenz aufs Thatigste zu fordern, und schickte beghalb ben Tribolo mit fast allen übrigen Bildhauern gur Unterftugung Michel = Angelo's nach Florenz. - Girolamo Lombar= bo, genannt il Ferrarefe, gleichfalls Schuler bes Contucei, blieb gurud, und erhielt bie Leitung ber Arbeiten, bie er ju Recanati, wo er feinen Bobnfit nahm, 1560 führte. Er endigte bas von feinem Deifter angefangene Relief ber brey Ronige und arbeitete feche ber figenben 3men andere murden von feinem Bruber, Frate Aurelio, gemacht, und einer vom Ritter Gugliel= mo della Porta, welcher auch die Sibyllen verfertigte.

Der Styl aller biefer Marmorwerke ift im Ganzen nicht ber ebelfte. Die Reliefs sind nach damaliger Art mit zum Theil sehr hervorspringenden Figuren gearbeitet; die Ges wänder vielfältig gebrochen; in der Auffassung der Gegens ftande herrscht die Willkuhr des Kunftlers. Die Figuren ber Propheten sind wenig großartig, zum Theil etwas ges

mein, aber vortrefflich ausgeführt. In Allem ertennt man eine fortgebende Schule, beren Beise naturaliftisch zu nennen ift, wie benn auch in allen biefen Darftellungen bie größte Lebendigfeit herricht. Dichel = Angelo, von beffen gleich= zeitigen Berken biese Arbeiten unabhangig find, fand bie Sculptur fo weit vorgerudt, bag er felbft bie bochfte Lebendigkeit erreichen konnte, wie in feiner Dieta, feinem Mofes, und ben Grabbentmalern ber Debicis. eben fo fehr von ben mabren Grundfagen bes Stole, wie von Phantafie burchbrungen gewesen, fo murbe er bie Bilds neren zur bochften Bolltommenheit gebracht haben. - Um von ber Wirkung biefer Sculpturen im Allgemeinen gu fprechen, muß ich allerbings gestehen, bag bie gange prachtvolle Bergierung etwas ins Ueberlabene fallt, ba bie Sculps turen zu nab an einander gebracht find und bem Auge nicht burch großere architektonische 3mischenraume bie nothige Rube gegonnt ift.

Unter Girolamo Combardo wurden zugleich bie iconften Berte ber Gieffunft hier ausgeführt. Er felbff machte ben iconen Leuchter, ber hinter bem beiligen Saufe hangt; die Bronzestatue ber heiligen Jungfrau, bie an ber Saçabe ber Kirche steht, und bie vier mit Reliefs gezierten Bronzethuren ber Santa Cafa; ferner zwen Fullborner, welche bie gampen vor bem Altar bes Sacramente tragen, fo wie mit Laubwert und Riguren geschmudte Leuchter fur benfelben Altar. Lombarbo batte vier Sohne: Anton, Peter, Paul und Jacob, bie ihm ben biefen Arbeiten behulflich waren, und bie große Mittelthure ber Kirche in Erz goffen, beren zwey glugel gang mit Reliefs aus bem alten und neuen Teffament und mit reichen Bergierungen bebedt finb. Die Seitenthur rechts wurde von Antonio Bernardini, die zur linken von Tiburgio Bergelli

Bebe berfelben hat ebenfalls zwey Flügel, welche Reliefbarftellungen aus bem alten Teftament in vielen Abtheilungen enthalten. \*) Der Gug aller biefer Berte ift überaus rein und icon, und befonbers find bie bes Bergelli außerft anmuthig, und ben Gefegen bes Reliefs gemäßer gehalten, als es unter ben meiften Bilbnern bamaliger Beit Sitte war. Schon Ghiberti hatte in feinen Reliefs an ben Thuren von G. Giovanni ju Floreng angefangen, Die Si= guren fo neben einander zu ftellen, bag bie vorberften faft rund, bie nach ber Flache jurudfretenben befto flacher gehalten waren, je naber fie bem Grunbe tamen; eine Runfi= lichfeit, bie eine eigene Perspective, Die Reliefperspective, nothwendig machte, aber burch bie Schlagschatten, welche bie Figuren unvermeiblich auf einander werfen, immer etwas Unangenehmes und 3medwibriges bat. Am weitesten ging in biefer Manier Johann von Bologna bey Berfertigung ber Sauptthuren am Dom ju Difa, indem er bie vor einander ftebenden Ziguren wie Couliffen gufams menschob, nur ihre vorbere Seite erhaben arbeitete, und bie frenfiehenben, gegen ben Grund gefehrten Theile gerade Daber entbehren feine Gruppen, etwas von abschnitt. ber Seite betrachtet, aller Bahrheit und Schicklichkeit, ben Thuren zu Loretto bagegen find bie Figuren meift mit bem Grunde verbunden, und in einfachere Gruppen, wenis ger bor einander tretend, geordnet: -Als eine vorzüge liche Bronzearbeit, sowohl in Sinfict bes Guffes, als bes Styls ber baran angebrachten Figuren und Reliefs, ift auch bas Taufgefåß zu nennen, bas in ber Rapelle nachft bem

<sup>\*)</sup> Diese Berte follen beschrieben senn in Antonio Lucidi Notizio della Santa Casa di Maria Vergine venerata in Loretto. Loretto, 1782. 8., welche Schrift mir nicht zu Gebete steht. S. Cicognara T. I. p. 265.

Eingang zur Linken fieht, und von ben Brubern Zarquis nio und Pietro Paolo Sacometti gegoffen ift. \*)

Es ware zu wunschen, daß diese sammtlichen Marmors und Bronze: Arbeiten in genauen und vollständigen Umrissen herausgegeben wurden. Cicognara, der übrigens dieß ganz wichtige Wert etwas oberstächlich behandelt (in der neuen Ausgade unverandert), giebt nur den Umriß eisnes Propheten von Lombardo und eine Sibylle von della Porta (Tav. 80.), und klagt (II. 801.), daß die Dunkelheit des Orts, die beständigen, durch den Zusdrang der Menge verursachten Störungen, und selbst der Aberglaube des gemeinen Hausens, das Abzeichnen der Sanzta Casa sehr erschwere. Segenwärtig dursten wohl diese Schwierigkeiten weit geringer senn; auch die Dunkelheit des Orts ist nicht so groß, daß man nicht bey gehöriger Wahl der Tageszeit das Nothige erkennen könnte.

Die Ruppel bes Doms, unter welcher das heilige Haus steht, ist von Christoph Roncalli, genannt il Ca-valiere dalle Pomarance, großartig, boch eben nicht innerlich bedeutend, in Fresco ausgemalt. \*\*) Diese Ma-lerenen haben sehr gelitten. In den übrigen Kapellen sind wenig bemerkenswerthe Bilder, die Verkündigung ausgenommen, die nach einem Hauptwerke des Federigo Baroccio hier in Mosaik copirt ist, \*\*\*) und in einer andern: Maria als junges Radchen, Blumen begießend, nach Angelica Kaufmann. Die Kapelle des Baroccio hat Federigo Zuccari mit Fresken ausgemalt.

Bor ber Sacriften fieht man ein fcones Bilb von Guis

<sup>\*)</sup> Cicognara II. 360.

<sup>\*\*)</sup> Lanzi Stor. pittor. II. 180. ed. Pis.

<sup>\*\*\*)</sup> Lanzi ebenbaf. 149.

bo Reni, Maria als Mabchen unter sechs anbern Mabchen, mit weiblichen Arbeiten beschäftigt. Die ganze Lieblichkeit Guido's ift in diesem Bild ausgesprochen; Schonheit und naiver Ausbruck der Kopfe. Einfachheit des Faltenwurfs und zartes Colorit geben ihm einen großen Reiz,
doch vergißt man nicht, daß ihm der höhere Styl mangelt,
der es aus einem Conversationsbild zu einem kirchlichen
erheben mußte.

In ber Sacriften befindet fich eine Geburt ber Maria, ein hubsches Bildchen von Schidone. Die Dede ift von Pomarancio ausgemalt. Nach ber angeblichen heil. Fa-milie von Raphael habe ich vergebens gefragt.

Die großen, prachtigen Schrante, welche bie Banbe ber Sacriften bebeden, und worin fonft bie unermeglichen Schate bes beiligen Saufes bewahrt wurden, find nun großtentheils leer und werben wohl nie wieber fo gefüllt werben, wie fie es vor bem Frieden von Tolentino und bem Ginbruch ber Rrangofen 1798 maren. In welche Banbe mogen alle biefe Rofibarteiten und Seltenheiten gerftreut und verwerthet wor-Dber follte fich, wie man vermuthet, noch ein großer Theil hier verborgen befinden und auf beffere Beiten warten, um wieber ans Zageslicht gu treten ? Best weift man einige neuere Gefchente, mit welchen Monarchen und Rurften bem beiligen Saus ihre Berehrung bezeigten : einige schone Kelche, bie ber Konig von Reapet, bie Konigin von Spanien, die Raiferin Maria Louise u. a. gestiftet. - Gin' frommer Brief ber Suronen an die beit. Jungfrau. vom Jahre 1683, ber nichts werth war, ift an ber Band eines Kensters unter Glas und Rahmen geblieben.

Außen vor der Mittelthur der Kirche fieht die Bronzesstatue Sirtus des V., zwar in hinficht der Ausarbeitung, aber nicht in hinficht bes Styls von Berdienft. Der Bruns

nen mit mannichfaltigen Erzsiguren ift angeblich aus ber Schule Michel Angelo's. Einen wurdigen Anblid bieten bie Arkaden, welche die Façade des Pallasis tragen und ben Plat von zwey Seiten umgeben. Man zeigte uns die Semächer des Papstes, in welchen man nichts von Belang, und eben so wenig Pracht sieht, als in denen, die er im Batican bewohnt. — In der Apothete ist die große Sammslung von Majolicagesäsen (an 300) noch vollfommen erhalten. Es sind meistens Krüge von allen Formen und Größen, reich mit historischen Compositionen geschmüdt, unter denen wohl manche nach Raphaels und andrer großen Meister Entwürsen sent mögen; aber wenn man von der Betrachtung jener Werte kommt, ist es schwer, sich an diese schlecht außegesührte Malereyen zu sessen.

Gegen Abend, als icon bie Trube bes himmels teine wiederholte Betrachtung ber Rirche mehr gestattete, machten wir noch einen Sang in die Ebene, an ben fogenannten Das fen von Loretto, einen bloßen Landungsplat mit wenigen Baufern, ber eine ftarte halbe Stunde von bem Stabtchen entfernt liegt. Da unfer Beg von morgen an wieber land= einwarts ging, fo wollten wir noch einmal bie Pracht bes Meeres ichauen, bas wir erft in einer fublichern Region, neben ben Palmen und Agaven von Terracina, wieder erblicken follten. Der breite Beg führt ichnell ben Berg berab, fruchtbare Felber entlang, und von der Chene aus stellt sich die majestätische Ruppel, neben dem hohen, von Banvitelli erbauten Thurm über die ftark aufgemauerten Balle emporragent, erft in ihrer vollen Große bar. Gewolf am himmel ward immer bichter und truber, und als wir ans flache Sandufer tamen, faben wir bas Deer in bunklem Grau vor uns, bas weiterhin, wo einiges Licht zwischen den Bolfen burchfiel, in ein fattes Wiefengrun fic

verwandelte, bis es am horizont gegen bie buntlere Grenze bes himmels verschwand. Die Wogen tamen bonnernb gegen uns beran, überfclugen fich und fchaumten weit aber bie Flace bes Ufers herein. Es ichien ein Spiel, fich von bem bunnen, fcnell heranftreichenben und eben fo fcnell gurudfliegenden Schaum erreichen und bie Ruge beneben gu laffen; aber man warnte uns vor ber Gewalt, die in biefem Bafferschleger verborgen fen und oft ben Kraftigsten unwi= berfteblich mit fortziebe. Rein einziges Schiff, weber nab, noch fern, mar zu erfpaben; bie große, weite glache lag eine unabsehbare Debe vor und, und ber Sturm, ber mehr in ihrem Innern zu gahren, als über ihr zu braufen ichien, erregte ein heimliches Grauen vor bem Element, über bas ber himmel schwarz und brobent hereinhing. - Es war Racht, als wir nach Loretto zurudtamen.

Macerata, Tolentino, Foligno, b. 14. und 15. December. Anmuthige, fruchtbare Gegend von Loretto bis Recas nati. 218 wir in bem bochgelegenen Stabtchen ankamen, fanben wir bie lange Sauptstraße von einem großen Bochenmartte bededt und fast unzuganglich gemacht. Gemufe und Fruchte aller Art, Holzwaaren, Spiels und Putssachen, Alles war in buntem Gebrange bier feil. Bahrend bie Pferde gewechselt wurden, hatten wir Beit genug, ein großes Relief aus Bronze zu betrachten, bas am Palazzo publico ber beil. Jungfrau ju Ehren angebracht ift. 3wischen ben Buben bemmte mich ein bichter Menschenhaufe, ber fich um einen boch auf einem Tifch ftebenben Quadfalber berums Es war ein schmutiger Kerl in langen Leinwands hofen und Befte; er hatte bie Aermel binaufgeftulpt, und zeigte der Berfammlung eine Denge blauer Daler auf feis

٤.

nem Arm, indem er ichrevenb und gefticulirent einen Balfam anpries, mit bem er alle biefe Bunben gebellt batte Bu feinen gugen auf bem Difch faß ein Bauer mit offenem blutigen Maule nach ihm emporgaffend; er hatte fich eben einen Bahn von bem Bunbermann ausreißen laffen, und wartete nun bes beilenben Balfams, ber feinen Schmerzen ein Ende machen follte; aber erft mußte in einer viertelftinbigen Rede bie Kraft bieses Balsams gepriesen senn, eh' es bem Bulfreichen gefällig war, feinen gebulbigen Patienten Um uns aus bem Getofe und ber Bermirrung ju retten, gingen wir bem Bagen voraus; in ber nachften Strafe war es fliller, und ich trat in eine menschenleere Rirche; aber faum batte ich mich überzeugt, bag bier nichts au feben fen, fo begann ein Unfichtbarer auf ber Orgel mit allen gellenden Registern bie Duverture aus ber Gazza Labra : Ich fprang, wie gejagt, gur Kirche hinaus, unb au spielen. war froh, vom Sugel herab wieder ber Unficht gruner Felber zu genießen.

Reich mit Maulbeerbaumen besetzt, zieht sich ber Weg in fruchtbarer Abwechslung bis Macerata hin. Richt weit von da sind die Ruinen ber alten Stadt Recina, wo man noch ein Amphitheater erkennt. Macerata liegt auf eizner bedeutenden Anhohe, und wir freuten uns auf die herrsliche Aussicht, die unsre Reisebücher rühmten, und auf die schone lebhaste Stadt, von welcher Reichard sagt: "Man sindet darin eine reine Lust, eine große Menge Pallaste, eine Universität, breite und gut gepflasterte Straßen, auf welchen eine Menge Squipagen rollen." Aber die Ausssicht auf die reiche Ebene und aufs adriatische Meer, die man schon vor dem Thore hat, war durch Regen und Wolsten getrübt, die eben auf unsre Häupter sich zu entladen begannen. Die Porta Pia, durch welche wir einzagen,

und die ein moderner Triumphbogen fenn foll, buntte uns finfter und schwerfallig, mehr jum Eingang einer Festung ober eines Gefangniffes geeignet; die Sauptstraße fanden wir eng und ungleich gepflastert, und in dem gerühmten Wirthshause schlechte Wohnung.

Bir benutten ben Reft bes Tages zur Besichtigung ber Mertwurdigfeiten, bie uns nicht febr in Unfpruch nahmen. Auch bie erwartete Lebhaftigkeit ber Strafen fanben wir nicht, und von Equipagen bemerkten wir feine. Bir fahen bie Sauptfirche bes beil. Julius, die Jefnitenfirche und bie Capella bella Difericordia, beren Inneres gang mit farbigem Marmor prachtig und gefchmadvoll betleibet ift. benben Seiten bes reich mit Perlen behangten Mabonnen= bildes am Sochaltar befinden fich Delgemalbe, bie man aus alter Berehrung mit einer fast undurchfichtigen Glasbede verschloffen hat. Un ben schönen Röpfen glanbte ich bie Art bes Mantegna ober Carotto zu ertennen; ob fie aber Donatare, heilige Ritter ober bal. vorstellen, ward mir nicht beutlich. Der Eingang ber Kirche war außen mit vielen schwarzen Papieren beklebt, auf welchen unter weißgemalten Tobtenichabein und Gebeinen Infchriften und Gebete fur furglich Berftorbene mit großen Buchftaben ftanben. Besuitenkirche marb eben bas Gewolbe ausgebeffert; auf eis nem leichten Gerufte von wenig Bretern - man fah faum, wie es angemacht mar - liefen und fagen die Arbeitsleute an ber hohen Dede herum. Uns wurde beym Sinauffeben nach ihren teden Bewegungen wohl mehr schwindlig, als iba nen beym Bernnterfcauen.

Das haus bes Grafen Compagnoni ift wegen feis ner Bibliothet und einer Sammlung in Recina gefundener Inschriften und Consularstatuen sehenswerth. Unter ben Inschriften bemerkte ich mir eine, bie auf einem Kleinen Cips pus fteht:

CoTHPH
ΘE ω
HPAK ΔHTI
ΠωΛΛΙω
Θ Ε

Ein kleiner verborbener Herkulestopf ruht auf einem Poftamentchen barüber, an welchem vorn eine geflügelte Keule, zu benben Seiten ein Stier = und Lowentopf in Reslief gebilbet finb.\*)

Um andern Morgen traten wir den Beg über ben Avennin an; wir hofften am Abend jenfeits in Foligno ju fenn. Es war talt, und von den Bergspigen und der Ferne glange te Sonee herüber. Tolentino, ber Drt bes Friedenstra= ctats von 1796, ift nur eine Poft von Macerata, boch liegt es icon auf bebeutenber Bobe. Der Regen batte bie Stra-Ben fcmutig gemacht, und fo bot bas fchlechtgebaute Stabt= den einen noch unangenehmern Anblid. Es war Sonntag; auf bem Martte ftanben viele Manner mit blauen Manteln und fpigen Suten am Brunnen, auf welchem eine antike weibliche Statue von guter Draperie und Erhaltung aufgeftellt ift. In bem Raffeehaus, wo wir fruhftudten, ward uns ber Raffee jum erftenmal in Glafern fatt in Kannen und Taffen vorgesett. Die Kirche Can Domenico mar voll Andachtiger, welche bie Deffe borten, und wir konnten nichts beutlich feben. Nachher befuchten wir ben Maler & o. catelli, beffen schone Pastellgemalbe wir schon ber ber Bittwe Boboni in Parma tennen gelernt hatten. Die-

<sup>\*)</sup> Bergl. Creuzer Symbolik, II. 218. Die Berwechselung bes H mit I in owrnoz deutet wohl auf ahnliche Aussprache bender Buchstaben.

fer thatige Mann ift wohl ziemlich ber einzige Runfter in Italien, ber noch mit Erfolg die Paftellmaleren treibt. Er bat aus den Aresten des Correggio in der Camera des Klos fters S. Paolo zu Parma bie Dvale mit ben Kinbern , welche die Attribute der Diana tragen, vollständig und mit vieler Treue copirt; von ben grau in graugemalten gunetten In biefen lettern fieht man bie feine Dis aber nur feche. fcung von blauen und rotblichen Tonen, mit welcher Correggio bas einformige Grau belebt hat, zwar etwas starter, als in ben Driginalen, jedoch ift bey lettern wohl auch bie Dunkels beit des Orts Ursache, daß folche mehr verschwindet. Preis eines Blatts ift zwanzig Bechinen. Gerr Cocatelli, ein ziemlich bejahrter, aber noch ruftiger Mann, führte uns auch in bas tleine Theater ber Stadt, bas nach feiner Beichnung in einer etwas fonderbaren achtedigen Form erbaut ift.

Als wir Tolentino verließen, fanben wir etwas Schnee. und die Postillons furchteten, er mochte ben Colfiorito tiefer liegen, wodurch jener Pag oft fur die Reisenden gefahrlich Gleich hinter Tolentino betritt man ben eigentlichen Apennin. Dem Lauf ber Chienta aufwarts folgend, gelangt man nach Bakimara. hier beginnt neues Steigen. erreicht Ponte bella Trave, nur einige folechte Baufer in wilder Umgebung, und erblidt rechts an einem boben Berge schwebend die fleine Stadt Camering. Beiter binauf kommt man nach Serravalle, eine Masse von finstern, aus tleinen Bruchfteinen erbauten Saufern, burch bie nur eine schmale Strafe lauft. Aber aus ben engen Tenftern fab uns manches bubiche Geficht von garter und frifcher garbe in buntem Sonntagsput entgegen. Alte Ruinen follen ben Mauern eines von ben Gothen erbauten Schloffes angehier betritt man Umbrien. Roch bober binan trafen wir auf bem waldbewachsenen Bege gahlreiche Trans= porte von Subnern und Truthuhnern, die für die herrn und Pralaten ber Mart bestimmt waren. Die Strafe war glatt gefroren, und eine bunne Schneebede machte ben Pferben bas Steigen noch beschwerlicher. Der Beg ift burch enge Relfen gehauen und führt nun jum bochften Punct, Bir fanden teine Schneeweben, Die bier Colfiorito. am gefährlichsten finb, und erstaunten, als wir oben auf ber Flache, bicht am Dertchen, eine grune Biese erblickten, über und über mit gelben Blumen befaet, und große Beerden von Truthuhnern barauf weibenb. Ein fleiner See, ber die Wiese begrengt, ergießt fein Gemaffer nach Der himmel hatte fich aufgeklart und Often und Beften. bie Sonne machte ben Anblid vollenbs erfreulich.

Run ging es wieber einen langen fteilen Berg abwarts, ben wir größtentheils zu Buß machten, obgleich wir bie schneibenbe Ralte nicht wenig empfanden. Die Postfnechte hatten wilbe Pferbe und schlechtes Geschirr, oft fatt ber Bugel bloße Stride. Trot bem fuhren fie ftets im ftartften Arab und jeden Sugel aufwarts im Galopp, worauf fie wieder eine Beile hielten, bis wir nachkamen. Die Berge waren fahl, nur mit Bachholber, und weiter herab mit Buchs bewachsen, aber Schnee fant fich nirgenbs mehr. Rach ber gewaltigen Sobe, bie wir berabgekommen maren, glaube ten wir icon auf der Ebene ju fenn, als wir an die lette Post, Casenuove, gelangten, einen armen, schlechten Ort. beffen Einwohner fich meift von Betteln nahren. fuhren wir noch viel bobere Berge binab, und ber Beg gog, wie auf bem Simplon, fich links an Relfen, und rechts ohne Bruftwehr an jaben Abgrunden bin, beren Tiefe wir im Dunkel bes Abends nur an ber Entfernung ber Lichter ertannten, die aus einigen fern unten liegenden Saufern

heraufglanzten. Uebrigens war bie abschuffige Straße gut gehalten und von dem reinen Sternenhimmel genugsam erleuchtet. Die Pserde, wenngleich immer im scharsen Erab, thaten keinen falschen Eritt, und so kamen wir spat Abends gludlich nach Koligno.

Bon Foligno bis Rom, b. 16. und 19. Decem. Wir hatten uns vorgesetzt, auf ber Rudreise von Rom den Weg über Foligno nach Perugia zu nehmen, und so wollten wir uns jest in der ungunstigen Jahrszeit nicht mit Besichtisgung der Merkwürdigkeiten aufhalten, sondern eilten, den langersehnten Anblid der ewigen Stadt so bald als möglich zu genießen. Auch hatten wir diesen Entschluß nicht zu besreuen, als wir in der schönsten Zeit des solgenden May's den Weg mit Muße machten, und die ganze Natur in ihrer vollesten Pracht sahen. Doch war uns auch jeht der himmel, den wir um eine freundliche Einsahrt in Rom gebeten hatten, über Erwartung günstig.

Wir fuhren vor Tagesanbruch von Foligno weg und waren sehr überrascht, als allmähliches Licht sich über die Gesend verbreitete, und die reichste Abwechselung von Bergen und Ebenen, Engen und Höhen, mit einem Grün bekleibet erschien, an das weder der beschneyte Apennin, noch die gerühmten Gegenden jenseits unser Auge gewöhnt hatten. hier begann eine andere Natur, reicher und großartiger, als jene; tieferes Blau des himmels, settere Ueppigkeit des Bodens, mächtigere Formen der Landschaft, besonders der Berge, die hoch und in mannichsaltigen Linien im bläulichen Duft des Morgens schwammen.

Belch reizender Anblick offnete fich beym Eintritt in bas Thal bes Clitumnus! Ein Flugchen, fpiegelflar, entfpringt

in gruner Chene, bie noch jest, wie ju Plinius und Birgils Beit\*), mit Efchen und Pappeln befegt und von fconen Beerben beweibet ift. Jenseits erheben fich bobe Berge von Wir fahren etwas erhöht bas Thal malerischen Formen. entlang und verfolgen bas ichimmernbe, in ber Morgentalte rauchenbe Flußchen in feinem gewundenen gauf. Unter ei= nem leichtgeschwungenen Brudchen ift es nur noch ein fcmaler Bach, aber bald machft es burch einen ftarten Quell, ber aus felfigem Ufer fprubelt, und treibt eine ftattliche Duble. hier fieht am Abhang bes Begs ein fleiner alter Tempel aus grauem Marmor, ber Tempel bes Clitumnus. Rudfeite feines Giebels ragt über die Strafe bervor, Die Borberfeite wendet fich gegen ben Fluß, weßhalb man bie Anficht nur von unten gewinnt. Er ruht auf einem boben, mit einer Thure versehenen Godel; vier Gaulen und zwey Edpfeiler tragen ben Giebel, bie mittleren find geschuppt, bie außeren Saulen gewunden cannelirt, die Kapitelle torinthifd. Ein vorfpringenber Seiteneingang führt in ben engen Borplat ber Gaulen und bann ins Sacellum, beffen fcon geformte Nische jest einen Altar der Madonna aufge= nommen hat, benn ber Tempel ist burch bas Beichen bes Areuzes zur driftlichen Capelle geweiht. 3m Souterrain bes Sodels zeigte man uns ben erhobten Plat, wo bie Opferthiere geschlachtet wurden und die Canale, burch welche bas Blut ablief. Die Statue bes Flufgottes war, nach Plinius Erzählung, mit ber Praterta bekleibet; er fprach auch Drafel, und in ber Rabe waren noch mehrere fleinere Rapellen für andere Quellgotter errichtet. Aus ber wohler= haltenen Architektur bes Tempelchens lagt fich indeffen vermuthen, daß es nicht mehr baffelbe fen, welches Plinius

<sup>\*)</sup> Plin. Epist. VIII. 8. Virg. Georg. II. 146.

gesehen; wenigstens scheint die Art ber Berzierung, besonbers bie Saulen mit Schuppen und gewundenen Riefeln, eher auf das Zeitalter Diocletians zu deuten.

Eine kleine Strecke weiter ist die erste Station, le Be-Daruber hinaus erblickt man Trevi, ichon auf einem ne. Die Rlarheit ber Luft ließ uns jeden hoben Berge gelegen. Gegenstand naber feben, ale er war. Immer icon bewachfene Berge, mit Baufern und Dorfern befett. Spoleto liegt malerisch an einem bebeutenben Abhang. Bir bielten nur unten zur Umfpann und fuhren außerhalb ber Stabt mit wilben Pferben ben Berg hinauf. Sier bie erften ims mergrunen Gichen an einem Aloster, bas oben auf bem Bald, gegen bie Somma, ben hohen Berge ruden, ber hieber giebt, wurden bie Boben von Delbaumen und Stecheichen vollig grun; bey Strettura und Terni bachten wir nicht mehr an Berbft und Binter; es war Alles fo frifch, wie ben uns am Enbe Septembers. Bey Rarni herrliche Ausficht auf bie Chene, in welcher die Rera fließt; bie Stadt liegt fteil am Berghang, und oben fieht man in ein wilbes grunbewachsenes Relsthal, burch welches ber Kluß berankommt. Ueber Rarni binaus auf ber boben Ebene begrußten wir querft ben Gipfel bes Goracte, ber noch nicht alta nive candidum, sonbern in bunklem Biolett über die Boben emporragte. Hier erfreut man fich immer ber fconften Ausficht auf zwey Thaler zu bepben Seiten, bis Olricoli; tief unten in weiter gruner Ebene erblickten wir zum erftenmal im Abendlichte glanzend ben Tiber; ber Soracte, jest San Drefte, war uns ftets vor Augen ober aur Seite.

Ben Diricoli blubten wilbe Rofen am Bege. Der Postillon, ein junger hubscher Burfche von 19 Jahren, grußte im hinausfahren feine Frau, bie uns mit einem

zuchtigen ließ.

jte Nachtlager in Civita Castellana stigte der morgende Tag, wo Kom einen sollte. Das Herz schlug mir a an unsern nahen Einzug, und tauohne mirs selbst zu gestehen: Beli dir machen, und werden beine Er-

ibertroffen werden?

sten Station, fanden wir auf dem mit Inschriften, wovon einer, wie auf dem Soracte verehrten Göttin orsteher der Marmorarbeiten unter it ward.

ERMEROS
DII CAISARIS AVG
ANICI ....SER
NVS AB MARMORIB
MAGISTER
AE ARAS ....QV
S D D

Bwischen Ronciglione und Monterosi wird die Gegend de und kahl, und schweslige Dunste steigen, den Athem beengend, aus morastigem Erdreich hervor. Dieß ist die Maremna. Man glaubt sich, nach dem Anblick jener paradiesischen Gegenden, in einen andern Welttheil verseht. Bor Baccano senkt sich die weite, kahle Ebene; ein unabssehliches Gesilde liegt vor Euch, und Ihr erblickt in weiter Enksernung mitten aus ihr emporragend — die Peterskupspel! Wir waren ausgestiegen, um den Punct nicht zu verssäumen, von wo man sie zuerst erblickt, und schwenkten triumphirend unsere Mühen, als der Koloß aus einem dunskeln Streif uns entgegenragte.

Nun geht es abwarts auf ber Bia Cassa nach la Storta, einem einzigen Posthaus; zu benden Seiten obe, unfruchtbare Felder; die ganze Umgegend scheint eine große Buste. Rechts an der Straße steht ein schoner antiker Sarkophag auf hohem Sodel. Neben der Inschrift sind die Dioskuren, oben am Dedel Victorien mit Arophaen abgebildet; die Schrift ist nicht ganz leserlich, und beutet auf ein Familiens begrähniß angesehener Römer; aber das Wort Neronis, das barin vorkommt, hat ihn beym Volk zum Grabmal des Nero gestempelt.

Allmählich wird die Gegend freundlicher, das Tiberthal breitet sich vor Euern Augen aus, Ihr unterscheidet den Monte Mario, und es zeigen sich Theile von Rom. Wir sahren über Ponte molle, ben alten Pons Milvius, eine gewaltige, erst unter Pius VII. restaurirte steinerne Brücke. Doch je näher wir der Stadt kommen, besto neibischer verssperren uns hohe Mauern die Aussicht. Nur die und da ragen Landhäuser darüber hervor. Spazierende Engländer sonnen sich auf der breiten Straße. Endlich sind wir an der Porta del Popolo; die Bache halt uns an, aber gegen

ncio die kolossale Häusermasse er erblickte — als ich durch ina vorben, nach dem Capitol is alte und neue Rom auf te — und als ich endlich nach Gebäude mit Staunen, die it Bewunderung und erhebens id die Umgebungen mit Entand ich: Dieß ist Rom! Und praz in Erfüllung: ido diem qui isque et idem

Carm. saec. 9.

## Druckfehler.

| Grite | 4  | Beile | 14. 15 ftatt Gefühle lies Gefährten.                  |
|-------|----|-------|-------------------------------------------------------|
|       | 5  | _     | 16 ft. Bolfertebaufen I. Bolfrathehaufen.             |
| _     | 6  | _     | 21 ft. Benebiftbepern I. Benebiftbeuern.              |
| _     | 7  |       | 8 ft. Dennenwalbes I. Zannenw.                        |
|       | 10 |       | 11 ft. Biel I. Bierl.                                 |
| _     | _  | -     | 15 ft. brunnreichen I. baumreichen.                   |
| _     | _  |       | 16 ft. Ulmen l. Almen.                                |
|       | 15 |       | 11 12 ft. Gouterus I. Gruterus.                       |
|       | _  | _     | 3 4 v. C. ft. COENOam I. COLENDam.                    |
| _     | 16 | _     | 8 st. Schriftsammlers L. Schlosses Ambras.            |
|       | _  | _     | 10 ft. Mithresdenkmal I. Mithrasbenkmal.              |
| _     | _  |       |                                                       |
| _     | _  | _     |                                                       |
|       | _  |       | 4 v. E. I. der Sceftraße nach Oftindien.              |
| _     | _  | .—    | 1 v. E. ft. Briden I. Briren.                         |
| _     | 17 | _     | 3 ft. Sachsenklemm 1. Sachsenklamm.                   |
|       |    |       | 6 st. befinde I. befand.                              |
|       | 20 |       | 2 st. Lexorides I. Leporides.                         |
|       |    | _     | 18 ft. ihr Alter — I. ihre Altar?                     |
| _     | 21 |       | 10 to Control addition of Academic Arrestance         |
| _     | _  |       | 20 ft. Bauptftude I. Bauptftud.                       |
|       | 24 |       | 8 ft. Chiftertafe I. Cheftertafe.                     |
| _     | 27 |       | 4 ft. Bor l. Bon. baf. ft. aber l. eben.              |
| _     | 81 | _     |                                                       |
| _     | _  |       | 17 ft. herrlichkeiten I. Dertlichkeiten.              |
| _     |    | _     | 20 ft. immer l. zwar.                                 |
| _     | 82 |       |                                                       |
| _     | 34 |       | 9 ft. meiner I. einer.                                |
| _     | 44 |       | 18 ft. in einer I. in eine.                           |
| _     | 46 | _     |                                                       |
| _     | 48 |       | 9 ft. de l. di.                                       |
| _     |    |       | . 9 ft. im Einzelnen I. in einigen.                   |
| -     | 51 |       | 6 v. E. ft. zu biefen Borgugen vereiniget L und biefe |
|       | -0 |       | Borzüge gereiniget.                                   |
| _     | 53 |       | 16 ft. Montagne L. Mantegna.                          |
| _     | 54 |       | 4 st. ba l. bai.                                      |
| _     | 55 | _     | 1 st. Buonaroli l. Buonaroti.                         |
|       | 56 |       | 21 ft. meift l. einft u. 3. 22 ift ftatt meift.       |
| _     | 59 |       | 1 ft. Bluber l. Blume.                                |
| _     | 60 |       | 2 tilge ist vor das.                                  |
|       | 66 |       | 21 st. Riobides L. Niobide.                           |
| _     | 68 |       | 6 ft. Seite, beren I. Seite bem.                      |
|       | _  |       | 7 v. E. ft. hocherhaben i. hocherhoben.               |

L einschließen.

6 ft Giustino I. Giustina. itagne I. Mantegna. oft Trototy.

oße. l. ausbreitet. daffano. bort.

, Cicognara. l. orbentlichen.

Agostino.

m L. Lagunen.

. Anwendung. bas Gemüth nach Kirchen.

chele l. Sanmichele. ger Beit in ber Gruppe I. noch eis

den Gruppen.

ılli . . . . Mozmigo . . , Berberigo L 1igo, Barberigo.

d' L Radbrücklichfte.

1. ibft.

leget

ino.

ß.

Seite 201 Beile 7 u. 8 ft. bem Cohne t. ben Sohnen. 202 20 ft. ben binteren I. ben beiteren-4 ft. Dfelline I. Dfellus. 205 6 ft. in ber Wohnung L in ber Mohnung bes Ruhmes. 21 ft. britte I. gwente. 25 ft. ich mich ihr gemaß t. fie mich. 6 u. 7 v. E. ft. Abonivaten I. Abmiralen u. ft. ihn gleich, ben I. ihn, gleich ben. 209 15 ft. Tuffany I. Luffgny. 211 22 ft. Berlaffenichaft I. Berlaffenheit. 212 10 ft. ausbrückt L. spiegelt. 6 v. G. ft. Chen bort I. Chenbafelbft. 214 14 ft. somm L summ. 8 v. G. ft. beschäftigen I. beschäftigten. 217 12 ft. erfte L. große. 218 17 ft. Plotin I. Photius 219 20 tilge noch. 225 1 ft. gewann L. gewann baburch. 2 ft. nach feinem 1. noch in feinem.

14 ft. Anfange I. Aufgange.
122 u. 24 st. Banotti I. Banetti. Eben so bster im Folgenben.
1237 — 22 st. 2, 3p l. 2, 29.
124 ft. Katur I. Statue.
1255 — st. stebt l. stebt das. I. Parazonium st. Perizonium.
1250 Sen so 236. 3. 4.

- 238 — 21 tilge hat nach geirrt. - 245 — 6 v. E. st. an ihm I. an ihm ist. - 246 — 22 Lewezow L. Levzow.

- 246 — 22 Lewezow L. Levezow. - 254 — 22 st. zarten l. harten. - 257 — 2 v. E. st. moscho l. mostro. - 258 — 7 v. E. st. unschäßbare l. schäßbare. - 260 — 18 st. lesten l. ächten.

1. Giacomo Paciaubi, Passeri, Banetti.

— — — 28 st. XABPETE L. XAIPETE.

— 261 — 13 st. Berstdrung L. Berstreuung.

— — — 21 st. Gine Frau L. Gin Faun.

— 264 — 8 st. ABIAION L. AABIAION.

22 u. 24 ft Giacobo... Paciandi... Paffari... Banotti

265 — 4 ft. Socie 1. Sociel.

268 — 7 ft. Ephantis I. Exphantos.

274 — 5 ft. fragen I. fangen.

281 — 3 ft. nah I. noch.

— — 11 ft. eines I. teines.

285 — 19 ft. Stanbes I. Arebes.

288 — 9 ft. Arabes L. Arebes.
— 14 ft. rother l. roher.
291 — 6 ft. nahmen l. nehmen.
302 — 15 ft. Reis l. Mais.

302 — 15 ft. Reis l. Mais.

812 — 19 ft. Tiefen l. tiefen.

820 — 1 u. 2 ft. Alrotti l. Aleotti.

— 14 15 16 ft. bie diffentlichen . . . in ben Stäbten . . . .

gesammelt wurden, und so l. die dffentlichen . . .

anberer Stabte . . . . gesammelt, und so. - 830 — 5 st. segnen I. sorgen. - 839 — 8 v. E. st. Domenillo I. Domenico. - 848 — 15 st. von.

| <b>~</b> ************ | Al material and a stress                               |
|-----------------------|--------------------------------------------------------|
|                       | ft. reicher I. reiner.                                 |
|                       | ft. Rosario I. il Rosario.                             |
| <b>- 352 - 2</b>      | v. E. st. Sam I. Sian.                                 |
| <b>—</b> 359 — 19     | ft. Ban Dyk I. Ban Cyk.                                |
| <del>- 364 - 8</del>  | ft. Mezzovanti I. Mezzofanti.                          |
| <b>— 8</b> 65 — 1     | ft. benn I. bann.                                      |
| <b>- 867</b> - 4      | v. G. ft. HMH L. HMHN.                                 |
|                       | v. G. ft. QN I. EQN.                                   |
|                       | ft. AAVTH I. AANTH.                                    |
|                       | ft. bie gelehrten und geiftreichen I. bie gelehrte und |
|                       | geiftreiche.                                           |
| <b>5</b> 78 8         | ft. mit ber L. mit großer.                             |
|                       | ft. winklichen I, wirklichen.                          |
|                       | v. u. ft. ecenformigen I. erterformigen.               |
|                       | te 3. ft. ben 1. ber.                                  |
|                       | v. E. ft. Anthenius 1. Anthemius. 3. 6v. u. ft. unter: |
| -397 - 10             |                                                        |
| 800 8                 | brochene 1. ununterbrochene.                           |
| <b>- 899 - 7</b>      | u. 10 ft. Kapital und Kapitale l. Kapitell und Rag     |
|                       | pitelle.                                               |
|                       | ft- mich aufgehalten I. mich nicht aufgehalten.        |
|                       | ft. im britten L. ein britter.                         |
|                       | cannalirten I. cannelirten.                            |
|                       | ft. Tage l. Tagen.                                     |
|                       | ft. Madonna des furto i Madonna del fuoco.             |
| <b> 416  16</b>       | ft. håtte I. håtten.                                   |
| <b> 419 19</b>        | ft. Ceravallo I. Ceravalle.                            |
| <b>— 429 — 13</b>     | u. S. 448 3. 4 v. u. ft. Amona I. Ancona.              |
|                       | ft, konnte 1. konnte.                                  |
|                       | •                                                      |

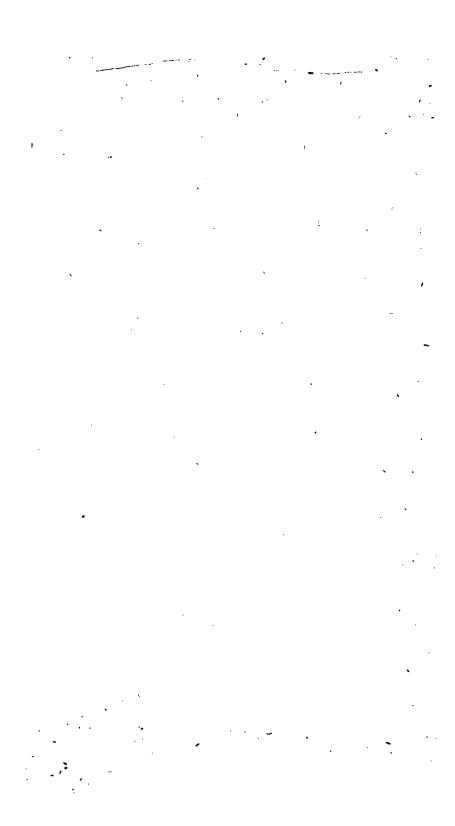



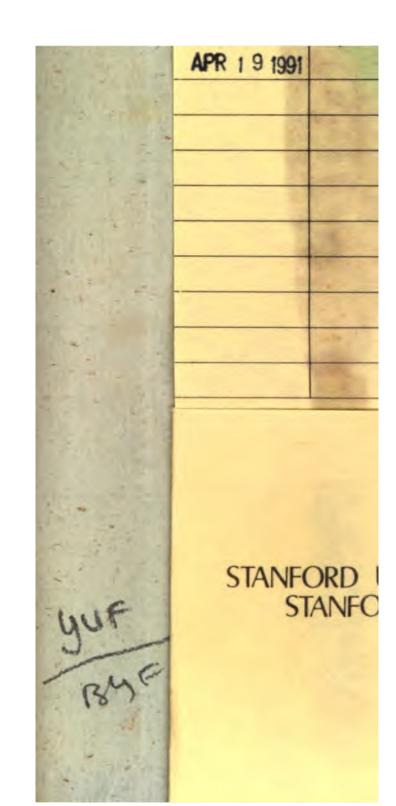

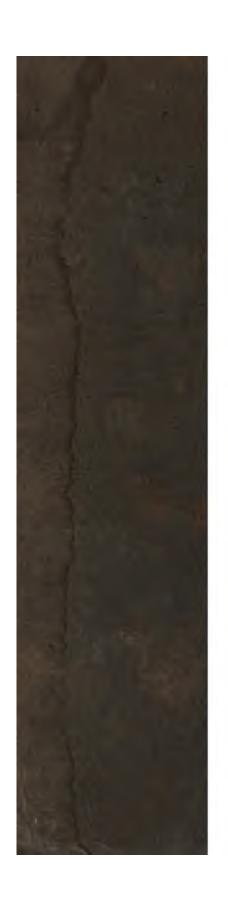